

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

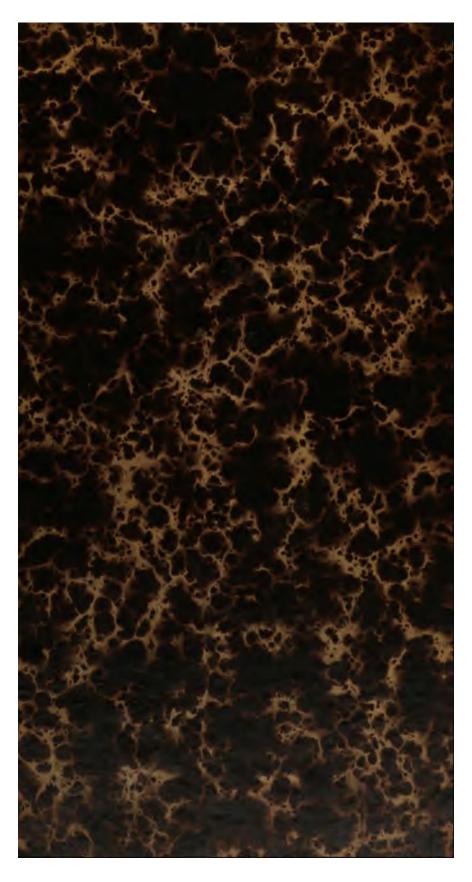

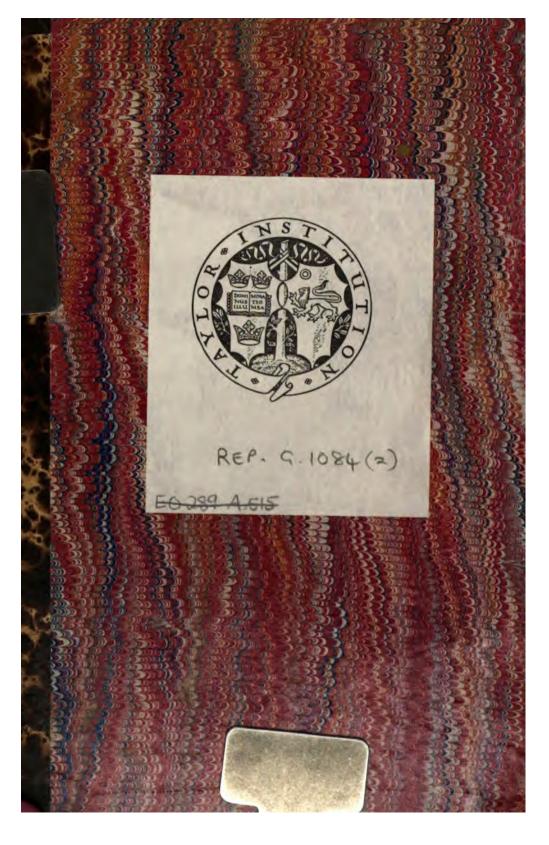



:4

G 13.

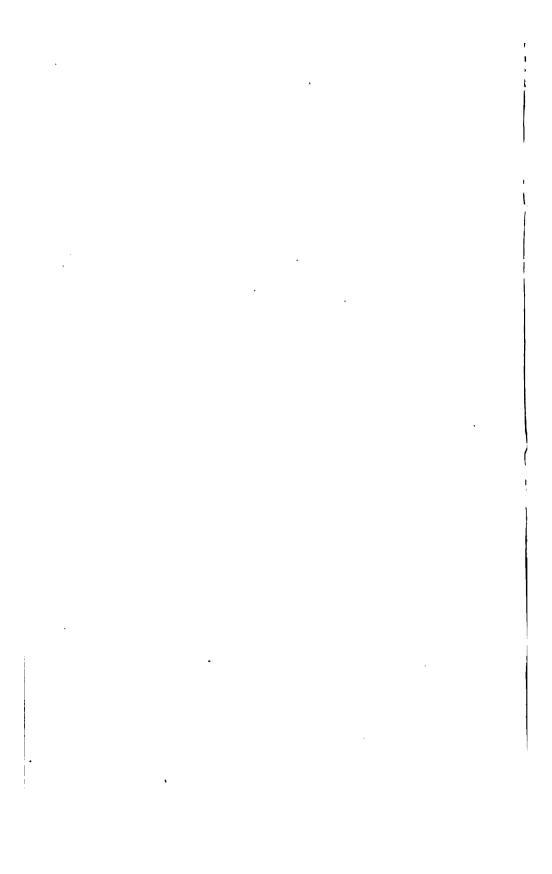

## Goethe's

fammtliche Werte.

Zweiter Banb.

. . 

## Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftanbige, neugeordnete Ausgabe.

Bweiter Band.



Stuttgart.

3. S. Cotta's cher Berlag. 1857.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchhandlung in Etuttgart und Augeburg.



## 3 nhalt.

|                         | Sonette. |      |     |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   | Ecite |   |    |
|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|----|---|-----|-----|-----|---|---|-----|----|---|-------|---|----|
| Mächtiges Ueberraschen  |          |      |     |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 8  |
| Freundliches Begegnen   |          |      |     |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 4  |
| Kurz und gut            |          |      |     |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 5  |
| Das Mäbchen spricht .   |          |      |     |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   | Ĭ.    |   | 6  |
| Bachethum               |          |      | Ī   | Ĭ.   |     |    | Ċ |     |     |     |   |   |     | Ī  | Ī | ·     | · | 7  |
| Reifezehrung            |          |      |     | ·    | Ċ   |    | Ī |     | Ċ   |     |   |   |     | Ċ  |   | Ċ     |   | 8  |
| Abschied                | Ĭ.       | -    |     | •    | •   | ·  |   | •   |     | Ċ   |   |   | Ĭ.  |    |   |       | Ċ | 9  |
| Die Liebende schreibt   | •        | •    | ·   | •    | •   | •  | • | ٠   | •   | •   | • | • |     |    | · | ·     | Ċ | 10 |
| Die Liebende abermals   | •        | •    | •   | •    | ٠   | •  | • | •   | •   |     | • | • |     |    | Ť | Ċ     |   | 11 |
| Sie tann nicht enben    | •        | •    | •   | •    | •   | •  | • | •   |     | •   | • | • | •   | •  | • | •     | • | 12 |
| Remefis                 | •        | •    | •   | •    | •   | •  | • | •   | •   | •   | • | • | ٠   | •  | • |       | • | 13 |
| Chrifigeschent          | •        | •    | •   | •    | •   | •  | • | •   | •   | •   | · | • | •   | •  | • | •     | • | 14 |
| Barning                 |          | •    | •   | •    | •   | •  | • | •   | •   | •   | • | • | •   | •• | • | •     | • | 15 |
| Die Zweiselnben         | •        | •    | •   | •    | •   | •  | • | •   | •   | •   | • | • | •   | •  | • | •     | • | 16 |
| Mädchen und Dichter     | •        | •    | •   | •    | •   | •  | • | •   | •   | •   | • | • | •   | ٠  | • | •     | • | 17 |
| Ерофе                   | •        | •    | •   |      | •   | •  | • | ٠.  | •   | •   | • | • | •   | •  | • | •     | • | 18 |
| Charabe                 | •        | •    | •   | •    | ٠   | •  |   | . • | •   | •   | • | • | •   | •  | • | •     | • | 19 |
|                         | •        | ٠    | •   | •    | •   | •  |   | ٠   | ٠   | •   | • | • | • ′ | •  | • | •     | • |    |
|                         |          | 28   | eri | m i  | ſф  | te | G | еb  | iób | te. |   |   |     |    |   |       |   |    |
|                         |          |      |     |      | , 7 |    | _ |     | ,   |     |   |   |     |    |   |       |   |    |
| Denticher Parnaß        |          |      |     |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 28 |
| Gelleri's Monument von  | ıΣ       | Defe | τ   |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 31 |
| Ilmenau, am 3. Septb    | τ.       | 178  | 33  |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 32 |
| Drei Oben an Berijd.    | 17       | 767  | '   |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 89 |
| Chfinm. An Uranien      |          |      |     |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 44 |
| Bilgers Morgenlieb. Mi  | n 8      | ila  |     |      |     |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 46 |
| Mahomet's Gefang .      |          |      |     |      |     |    |   |     |     |     |   |   | i   |    |   |       |   | 48 |
| Befang ber Beifter über | be       | n 9  | Bal | feri | 1   |    |   |     |     |     |   |   |     |    |   |       |   | 51 |
| Meine Göttin            |          |      |     |      |     |    |   |     | ·   |     |   |   |     |    |   |       |   | 58 |
| Bargreife im Binter .   |          | -    |     | •    | •   |    | · |     |     | •   | - |   |     | •  |   |       |   | 56 |
| An Schwager Aronos      |          | •    | •   | •    | •   | •  | • | •   | •   |     |   | : | •   | •  | • |       |   | 59 |
| Manberers Sturmlich     |          | •    | •   | •    | •   | ٠  | • | •   | •   | •   | • | • | •   | •  |   |       |   | 61 |

| ~                                  |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Crite |
|------------------------------------|-------------|-------|-------|------------|-----|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Seefahrt                           |             | •     | •     |            | •   |     |   |   |    | • |   |   |   |   |   |   |   |   | 65    |
| Abler und Taube                    |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 67    |
| Brometheus                         |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 69    |
| Ganpmeb                            |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 71    |
| Grängen ber Menfe                  | their       | •     | •     | •          | •   | •   | • | • | •  | • |   |   |   |   |   | • | • | • | 73    |
| Des Wanter                         | wycu.       | •     | •     | •          | •   | •   | • | • | •  | • |   |   |   |   |   | • | • | • |       |
| Das Göttliche .                    | • •         | •     | •     | •          | •   | •   | • | • | •  | • |   | • |   |   | ٠ | • | • | • | 75    |
| Königlich Gebet                    |             | •     | •     | •          | •   | •   |   | • | •  |   | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | 78    |
| Menschengefühl .                   |             |       |       |            |     |     |   |   | ٠. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 78    |
| Lili's Part                        |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 79    |
| Liebebebürfniß .                   |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   | , |   |   |   |   |   | _ |   | 84    |
| An feine Sprobe                    |             |       |       |            | _   |     | _ | _ |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 85    |
| Anliegen                           |             | •     | •     | •          |     |     |   |   |    |   |   |   |   | • | • | • | • | • | 86    |
| Die Musageten                      | • •         | •     | •     | •          |     | :   |   | • |    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 87    |
|                                    |             |       |       |            |     |     |   | • | -  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |       |
| Morgentlagen .                     | • •         | •     | •     | •          | ٠   | •   | ٠ |   |    |   |   | • |   | • | • | • | ٠ |   | 89    |
| Der Befuch .                       |             |       |       | •          | •   | •   | • | • | •  | • |   | - | • | • | • | • | ٠ | • | 92    |
| Magisches Netz                     |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 94    |
| Der Becher                         |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 96    |
| Rachtgebanten .                    |             |       | . ,   |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97    |
| An Lida                            |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   | _ |   |   | _ |   | 98    |
| Für ewig                           |             |       |       |            |     |     |   |   |    | • | • |   |   |   |   | • | • | • | 99    |
| Bwischen beiben 20                 | <br>kalitan | •     | •     | •          | •   | •   | • | • |    |   |   | • | - | • | • | • | • | • | 100   |
| Surjujen veiten au                 | nteete e    | •     | ٠,,   | ·<br>•     | •   | •   | • | • | •  |   |   |   |   |   | • | • | • | • | 101   |
| Aus einem Stamn<br>Dem aufgebenben | nonco :     | DOIL  | 10    | <b>104</b> |     | ٠   | • | • | •  | • | • | • | • |   |   | • | • | ٠ |       |
| Dem aufgehenden                    | Bound       | OHDO  | e     | •          | •   |     | • |   | •  |   | • | • |   |   |   |   |   |   | 102   |
| Der Brautigam<br>Dornburg , Septbr |             |       | •     |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 103   |
| Dornburg , Septbr                  | . 182       | 8     |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 104   |
| Und wenn mich ar                   | n Tag       | e t   | ie f  | ter        | ne  | ж.  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 104   |
| 11m Mitternacht                    |             |       | . `   |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 105   |
| Um Mitternacht Bei Betrachtung v   | nn @d       | hille | r'a   | Ē          | đãi | bel |   |   |    |   |   |   |   | • | • | • | • |   | 106   |
| Mus ben Leiben be                  |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   | • | - | • |   | • | • |   | 108   |
| Trilogie ber Le                    |             |       |       |            | ••• |     | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 100   |
|                                    |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   | • |   |   |   |       |
| An Werther                         |             |       |       |            |     |     |   | • | •  | • | • | • | • | • |   | • | • | • | 109   |
| Elegie                             |             |       |       |            |     |     | • |   |    | • | • | • |   |   | • | • | • |   | 111   |
| Ausjöhnung                         |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 117.  |
| Meolsharfen, Gefpr                 | räch 💮      |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118   |
| Immer und übera                    | α.          |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120   |
| April                              |             |       |       |            |     |     |   | _ |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121   |
| Mai                                |             |       |       |            |     |     |   |   |    | • |   |   | • | • |   | • |   |   | 122   |
| Juni                               |             |       |       |            |     | •   |   | • | •  | • | • | • |   | • | • | • | • | : | 123   |
|                                    |             |       |       |            |     |     |   | • | •  | • | • | • |   | • | • | • | • |   | 125   |
| Frühling über's 3                  |             |       |       |            |     |     |   | • | •  | • |   |   | • | • | • | • | • | • |       |
| St. Repomud's B                    |             |       |       |            |     |     |   |   | •  | • |   | - |   | • | • | • |   | • | 127   |
| 3m Borilbergeben                   |             |       |       |            |     |     |   |   | •  | • |   |   |   | • |   | • |   |   | 128   |
| Bfingsten                          |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 129   |
| Gegenseitig .                      |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 130   |
| Freibeuter                         |             |       |       |            |     |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 131   |
| Der neue Copernic                  |             |       |       |            |     |     |   |   | -  | • | - |   | • |   |   | - |   |   | 132   |
| So ift ber Belb b                  | m mir       | ام م  | 12114 |            | •   | •   | • |   |    | - | • | - |   | : | : | : |   | • | 133   |
| The open of                        |             | Ac.   | ***** | •          | •   | •   | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 195   |

|                         |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | Ceite       |
|-------------------------|---------|------|-----|------|-------|---|----|---|----|---|---|----|---|---|-------------|
| Mit ben Banberjahren    |         |      | •   |      |       |   | •  | • | •  |   |   |    |   |   | 136         |
| Banderfieb              |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 137         |
| Lied der Auswanderer    |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 138         |
| hans Sachsens poetische | Genbur  | ta . |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 139         |
| Auf Miedina's Tob       |         | -    |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 145         |
| Die Bollenfahrt Jeju Ch | rifti   |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 153         |
| Der ewige Jube          |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 159         |
| Die Beheimniffe         |         | •    | •   | •    |       | • |    |   | Ĭ  |   |   |    |   |   | 169         |
|                         | •       | • •  | . • | •    |       | • | •  | • | •  | • | • | •  | • | • |             |
|                         | _       | •    | ο   | A    |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   |             |
|                         |         |      | K u | n st | •     |   |    |   | _  |   |   |    |   |   |             |
| Die Rettartropfen .     |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 183         |
| Der Banbrer             |         | •    |     |      | •     | • | •  | • | :  |   | • | ٠. | : | • | 184         |
| Rünftlers Morgenlieb    |         |      | •   |      | •     | : | •  |   | :  |   |   | •  | • | • | 191         |
| Amor als Landschaftsmal | · · ·   |      |     |      | •     | • | ٠. |   | •  |   | • | •  | • | • | 195         |
| Künftlere Abenblied .   | et      | •    | •   | •    | •     |   | •  |   | •  | • | • | •  | • | • | 198         |
|                         |         |      | ٠   | •    | •     | • | •  | • | •  | • | • | •  | • | • | 199         |
| Renner und Künftler .   |         |      |     | -    |       | - | •  | • | •  | • | • | •  | • | • | 200         |
| Renner und Enthusiaft   |         |      | ٠   | •    |       | • | •  | ٠ | •  | ٠ | • | •  | • | • |             |
| Monolog bes Liebhabers  |         |      |     | •    |       | • | •  | • | ٠, | • | • |    | • | • | 202         |
| Guter Rath              | · · .   |      |     |      |       |   | •  | • |    | • | • | •  | • | • | 202         |
| Gendschreiben           |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   | ٠ | •  | • |   | 203         |
| Künftlers Fug und Recht | t.,     |      |     |      |       |   |    |   |    | • |   | •  |   |   | 205         |
| Groß ist die Diana ber  | Sphesex |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 208         |
| Antike                  |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 210         |
|                         |         |      |     |      |       | • |    |   |    |   |   |    |   |   | 211         |
| Studien                 |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 211         |
| Enpus .                 |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   | ,  |   |   | 212         |
| Unerläßlich             |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 212         |
| Ibeale                  |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 213         |
| Abwege                  |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 213         |
| Modernes                |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 214         |
| Dilettant und Rlinftler |         |      | •   |      | •     | • |    | • | •  |   | • | -  | _ |   | 215         |
| Landschaft              |         |      |     |      |       | • |    |   | •  | • |   | •  | • |   | 216         |
| Rünftler - Lieb         |         |      |     |      |       |   |    | • | •  | • | - |    |   |   | 217         |
| diampieto ciez          | • •     | •    | •   | •    | •     | • | •  | • | •  | • | • | •  | • | • |             |
|                         |         | oo . |     | 1    | : e 4 |   |    |   |    | • |   |    |   |   |             |
|                         |         | φu   | T a | 001  | iſφ   | • |    |   |    |   |   |    |   |   |             |
| Ertlärung einer amiten  | Bemme   | _    |     |      | ٠.    |   |    |   |    |   |   |    |   |   | 221         |
| Rabenbastete            |         |      |     |      |       |   | •  | • | •  | • | • |    |   |   | 222         |
| Séance                  |         |      |     | •    | •     |   | •  | • | •  | • | • | •  | • |   | 223         |
| Legende                 |         | • •  | •   | •    | •     | • | •  | • | •  | • | • |    | • | • | 224         |
| Autoren                 |         | •    | -   |      | •     | • |    | • | •  | • | • | •  | • | • | 225         |
| Reconfent               | • •     | •    |     | •    | •     | • | •  | • | •  | • | • | •  | • | • | 226         |
|                         | • • •   | •    | •   | •    | •     | • | •  | • | •  | • | • | •  | • | • | 226         |
| Dilettant und Kritiler  | • •     |      | ٠   | •    | •     | • | ٠  | • | •  | ٠ | • | •  | • | ٠ | 221         |
| Reologen                |         |      | •   |      | •     | ٠ | •  | • | •  |   |   | •  | , | • | 220<br>229  |
| Kritiler                |         | •    | -   |      | •     | • | ٠  | • |    | • | • | •  | • | • | 580<br>555  |
| Rlaffer                 |         |      |     |      |       |   |    |   |    |   |   |    | • | • | <b>30</b> 0 |

### ViII

|                                       |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | Oute       |
|---------------------------------------|--------|------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|----|---|----|---|---|------|-----|----|---|------------|
| Cefebrität                            |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 231        |
| Bfaffenspiel                          |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 233        |
| Die Freude                            |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 235        |
| Gebichte                              |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    | • | 236        |
| Die Boeste                            |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    | • | • | •    | •   | •  | • | 237        |
|                                       |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    | • | • | •    | •   | •  | • |            |
| Amor und Psyche                       |        | •    |     |      |     |    |     |    |     | •  |   | •  | • | ٠ | •    | •   | •  | ٠ | 237        |
| Ein Gleichuiß .                       |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   | ٠  | • | • | •    | •   | ٠  | • | 238        |
| Fliegentob                            |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    | - |    |   | • |      | •   | •  | • | 239        |
| Am Flusse                             |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 240        |
| Ruche und Kranich                     |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 241        |
| Ruche und Jäger                       |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 243        |
| Beruf bes Storche                     |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   | _ |      | _   |    |   | 244        |
| Die Frösche".                         |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    | • | • | •    | •   | •  | • | 245        |
| Die Gesteit                           | •      |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   | -  |   | • | •    | •   | •  | • | 246        |
| Die Hochzeit                          |        | •    | •   | •    | •   | ٠. |     |    | ٠.  | •  | • | •  | • | • | •. • | •   | •  | • | 247        |
| Begrabniß                             |        | •    | ٠   | •    | •   | •  |     |    | •   | ٠  | • | `` | • | • | •    | •   | •  | • |            |
| Drobenbe Zeichen                      |        |      |     |      |     |    | •   | ٠  |     | •  | • | •  | ٠ |   |      |     | •  | • | 248        |
| Die Räufer                            |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   | • | •    |     |    |   | 249        |
| Das Bergborf .                        |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 250        |
| Symbole                               |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 251        |
| Drei Balinobie                        | n:     |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    | • |            |
| Soll benn bei                         |        | ferr | مسر | h sc |     |    |     |    |     |    |   | _  |   |   |      |     |    | _ | 252        |
| Geist und Sc                          |        |      |     |      |     |    |     |    |     | •  | • | •  | • | • | •    | •   | •  | • | 253        |
|                                       |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    | • | •  | • | • | •    | •   | •  | • | 254        |
| Regen und R                           | egeno  | oger | ı   | ٠    | •   | •  |     | •  | •   |    |   | •  | • | • | •    | •   | •  | • | 255        |
| Die Originalen                        |        | •    | ٠   | •    |     | •  | •   | •  | •   | •  | • | •  | • | • | ٠.   | •   | •  | • |            |
| Bilbung                               |        |      | •   |      | •   |    |     |    | •   | ٠  | • | •  | • | • | •    | ٠   | •  | • | 256        |
| Gins wie's anbre                      |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   | •  |   |   |      |     |    | • | 257        |
| Balet                                 |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      | ٠ ' | ٠. | • | 258        |
| Gin Meifter einer                     | ländli | den  | 6   | du   | e   |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | <b>260</b> |
| Legende vom Dufei                     | ien    |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 262        |
| reflering pour foule.                 | 1000   |      | •   |      | •   |    | •   |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   |            |
|                                       |        |      |     | æ.   | • . |    |     |    | 4:5 | 4  |   |    |   |   |      |     |    |   |            |
|                                       |        |      | 1   | & p  | ıg: | ra | m r | πα | τιγ | Φ. |   |    |   |   |      |     |    |   |            |
| One Comett                            |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    | _ | 267        |
| Das Sonett .                          |        | •    | •   | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | • | •  | • | • | •    | •   | •  | - | 268        |
| Ratur und Kunft.                      |        | ٠    | ٠   | •    | •   | •  | ٠   | •  | •   | •  | ٠ | •  | • | • | •    | •   | •  | • | 269        |
| Borschlag zur Güt                     | ę .    | •    | -   |      |     |    |     | ٠  | •   |    | • |    |   |   | •    |     | •  | • | 270        |
| Bertrauen                             | • •    |      | •   | •    | •   |    |     | ٠  |     | ٠  |   | •  | • | • | •    | •   | •  | ٠ |            |
| Stoffeufzer                           |        |      |     |      |     |    | •   |    | •   |    |   | •  | • |   | •    | ٠   |    | ٠ | 271        |
| Erinnerung                            |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    | • | 272        |
| Perfectibilität                       |        |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 273        |
| Geftandnif                            |        |      |     | _    |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 274        |
| Schneiber - Courage                   | ,      |      | •   |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 275        |
|                                       |        |      |     |      |     |    |     |    | •   |    | • | Ť  |   |   |      |     |    |   | 276        |
| Catechifation .                       | •      |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   | •  | • | • | •    | •   |    | • | 277        |
| Eotalität                             |        | •    | •   | •    | •   | •  | ٠   |    |     |    |   | ٠  | • | • | •    | •   | •  | • | 278        |
| Das garftige Gefic<br>Dine zu Coblenz | bt.    |      |     |      |     | •  | •   | •  | ٠   | ٠  | • | ٠  | • | • | •    | •   |    | • |            |
| Diné zu Coblenz                       |        |      |     |      |     |    |     |    | •   |    | • |    | • |   |      | •   |    | • | 279        |
| Jahrmarkt zu Hür                      | iefelb |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    | • |   |      |     |    |   | 281        |
| Versus memorial                       | ١,,    |      |     |      |     |    |     |    |     |    |   |    |   |   |      |     |    |   | 282        |

| m a 'c'            |     |     |   |   |    | -  |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | Sdtr<br>000 |
|--------------------|-----|-----|---|---|----|----|---|---|----|---|---|----------|---|---|---|----|-----|----|-----|-------------|
| Rene Beilige .     | •   | •   | • | ٠ | •  | •  | • | ٠ | •  | • | • | •        | • | • | • | ٠  | •   | •  | •   | 288         |
| Barming            | •   | ٠   | • | • | •  | •  | • | • | •  | • | • | •        | • | • | • | •  | •   | •  | •   | 284         |
| Mamfell R. R.      | •   | •   |   |   | •  | •  |   |   | •  | • | • | •        | ٠ | • | • | ٠  | •   | •  |     | 284         |
| Hans - Part .      | •   |     |   |   |    |    |   |   | •  |   | • | ٠        | • | • | • | •  |     | •  |     | 285         |
| Madhenwiiniche     |     |     |   |   |    |    |   |   | ٠. |   | • | •        | • |   | • |    |     |    |     | 286         |
| Berfcbiebene Drobt | mg  |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 287         |
| Beweggrund         |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 288         |
| Unilberwindlich .  |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 289         |
| Gleich zu Gleich   |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 290         |
| Bergeblich         |     | ,   |   | į |    |    | _ |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 291         |
| Frech und frob     | •   | •   | • | • | •  | ·  | Ċ | - |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 291         |
| Solbatentroft .    | •   | •   | • | • |    | •  |   | · |    |   |   | Ċ        | - | • | · | Ċ  |     | •  | :   | 292         |
| m                  |     | •   | • | • | •  | •  | • | • | •  | • | • | •        | • | • | • | •  | •   | •  | •   | 293         |
| Genialisch Treiben | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | •  | • | • | •        | • | • | • | •  | •   | •  | •   | 298         |
|                    | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | •  | • | • | •        | • | • | • | •  | •   | •  | •   | 294         |
| Spochonder .       | •   | •   | • | • | •  | •  | ٠ | • | •  | : | • | •        | • | • | • | •  | •   | •  | •   | 294         |
| Gesellschaft       | :   | -   | • | ٠ | •  |    | ٠ | • | •  | • | • | •        | ٠ | ٠ | • |    | ٠   | •  | •   |             |
|                    |     | •   | • | • | •  | •  | • | • | •  | • | • | •        | • | • | ٠ | ٠  | •   | •  | •   | 295         |
| Ursprüngliches .   | • • |     |   | • | •  | •  | • | ٠ | ٠  | • | • | ٠        | • | ٠ | ٠ | •  | ٠   | ٠. | . • | 296         |
|                    |     |     |   |   |    |    |   |   | •  | • | • | ٠        |   | ٠ |   | ٠  | •   | •  | •   | 297         |
| Den Bubringlichen  |     |     |   |   |    |    |   | • |    |   |   |          | • |   |   | •  |     |    | •   | 297         |
| Den Guten .        |     |     |   |   |    |    |   |   |    | • |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 298         |
| Den Beften .       |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 298         |
| Labinung .         |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   | ٠.       |   |   |   |    |     |    |     | 299         |
| Spruch, Wiberfpri  | tď. |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 300         |
| Demuth             | . ′ |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 300         |
| Reins von allen    |     |     |   |   | :  |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 301         |
| Lebensart          |     |     |   |   |    | ٠. |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 301         |
|                    |     | _   |   | · |    |    |   |   |    |   |   | <b>-</b> |   |   |   |    |     |    | . • | 302         |
| Bebingung .        | •   | •   | • |   | Ĭ. |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 802         |
| Das Beste          | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | •  | Ĭ |   | ٠        |   |   |   | ٠. |     | •  |     | 303         |
|                    | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | •  | • | • | •        | ٠ | • | • | •  | •   | •  | •   | 308         |
|                    | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | •  | • |   | •        | • | • | • | •  | •.  | •  | •   | 304         |
|                    | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | •  | • | • | •        | • | • | • | •  | ٠.  | •  | •   | 804         |
| Ein anderes .      | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | •  | • | • | •        | • | • | • | •  | •   | •  | •   | 805         |
| •••••              | •   | •   | • | • | •  | •  | ٠ | • | •  | • | • | •        | • | • | • | •  | •   | •  | •   | 305         |
| Lebeneregel .      | ٠ 🚙 | •   | • | ٠ | ٠  | •  | • | • | •  | • | • | •        | ٠ | ٠ | • | •  | •   | •  | •   | 306         |
| Frifches Gi, gutes | Ø1  | l . | • | ٠ | •  | •  | • | • | •  | • | ٠ | •        | • | • | • | ٠  | •   | ٠  | •   | 806         |
| Selbfigefühl .     | •   | •   | • | ٠ | •  | •  | • | • | ٠  | • | • | •        | • | • | • | ٠  | •   | •  | •   |             |
| Rathfel            |     | •   | • | • | ** | •  | • | ٠ | •  | ٠ | • | ٠        | ٠ | • | ٠ | ٠  | •   | ٠  | •   | 807         |
| Die Jahre          | •   |     | • | • | •  | •  | ٠ | • | •  | ٠ | • | •        | ٠ | • | • | •  | . • | •  | •   | 807         |
|                    |     |     |   |   |    | •  |   | • | •  | • | • |          | • |   | • |    | •   | •  | •   | 808         |
| Grabschrift        |     |     |   |   |    |    | ٠ |   |    |   |   | •        | • |   | • | •  | •   | •  |     | 808         |
| Lauf ber Belt .    |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   | • |   | ٠. |     | •  | ٠   | 809         |
| Beifpiel           |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    | •   | <b>3</b> 09 |
| Umgetehrt          |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     | •  |     | 810         |
| Wirftenregel .     |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     | ٠. |     | 810         |
| Lug ober Trug?     |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     | 811         |
| Egalité            |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     | :  | •   | 811         |
|                    |     |     |   |   |    |    |   |   |    |   |   |          |   |   |   |    |     |    |     |             |

| Wie du mir, so ich dir             |           |       |     | •            |              |
|------------------------------------|-----------|-------|-----|--------------|--------------|
| Beit und Beitung                   |           |       |     |              |              |
| Beichen ber Beit                   |           |       |     | <b>.</b>     |              |
|                                    |           |       |     |              |              |
|                                    |           |       |     |              |              |
| Rommt Beit, fommt Rath             |           |       |     |              |              |
| Rational - Berfammfung .           |           |       |     |              |              |
| Dem 31. October 1817.              |           |       |     |              |              |
| Dreifaltigleit                     |           |       |     |              |              |
| Refiner's Agape                    |           |       |     |              |              |
|                                    |           |       |     |              |              |
| Das Patterre spricht               |           |       |     |              |              |
| ~                                  |           |       |     |              |              |
| Ins Einzelne                       |           |       |     | . <b>.</b> . |              |
| ns Beite                           |           |       |     | . <b>.</b> . |              |
| Aronos als Runstrichter            |           |       |     |              |              |
| Grunbbebingung .                   |           |       |     |              |              |
| Jahr aus Jahr ein                  |           |       |     |              |              |
| Rett und nieblich                  |           |       |     |              |              |
| Aur Sie                            |           |       |     |              |              |
| Stets berfelbe                     |           |       |     |              |              |
| en Absolutiften                    |           |       |     |              |              |
| Räthfel                            |           |       |     |              |              |
| Defigleichen                       |           |       |     | . <b>.</b> . |              |
|                                    | . <b></b> |       |     |              |              |
|                                    |           |       |     | ,            |              |
| Sprace                             |           |       |     |              |              |
| Rein Bergleich                     |           |       |     |              |              |
| Etymologie                         |           |       |     |              | . <b>.</b> . |
| Ein ewiges Rochen flatt fröhlichem |           |       |     |              |              |
| Runft und Alterthum                | 7         |       |     |              |              |
| Musen                              |           |       |     |              |              |
| Banacee                            |           |       |     |              |              |
| Somer wieder Bomer                 |           |       |     |              |              |
| Zum Divan                          |           |       |     |              |              |
| Angebenten                         |           |       |     |              |              |
| Beltliteratur                      |           |       |     |              |              |
| Gleichgewinn                       |           |       |     |              |              |
| Lebensgenuß                        |           |       |     |              |              |
| Heut und ewig                      |           | • •   | •   |              |              |
| Schlußpoetil                       |           | • •   |     |              |              |
| Der Rarr epilogirt                 |           |       | • • | •            | •            |
| Stude shualing                     |           | • •   | •   | • • •        | • •          |
| •                                  | Poli      | tica. | •   |              | -            |
| Bei einer großen Bafferenoth 2c.   |           |       |     |              |              |
| Und ale bie Fifche gefotten waren  |           |       |     |              |              |
| Die Engel ftritten für uns Gered   |           |       |     |              |              |
| Mm jungften Tag vor Gottes Th      |           |       |     |              |              |
| 2 01                               | •         |       |     |              | •            |

| Bolltet ihr in Leipzigs Gauen<br>Die Deutschen find recht gute<br>Dem Filtsten Bilicher | ent        | <b>2</b> 0. | •       | •           | :<br>:     | •         | •<br>• | ·<br>· | •   |    |   | •   | : | • | 346<br>347<br>348 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|--------|--------|-----|----|---|-----|---|---|-------------------|
|                                                                                         | Ø o        | tt 1        |         |             |            |           |        |        |     | •  |   |     |   |   |                   |
| Procemion                                                                               |            | •           |         |             |            |           |        |        |     |    |   |     |   |   | 851               |
| Beltfeele                                                                               | •          |             | ٠       | •           | •          |           | •      | ٠      |     | ٠  | ٠ | • " | • | • | 358               |
| Eins und Alles                                                                          | . •        |             | •       | •           | •          |           | ٠      | •      | •   | •  | • | ٠   | • | • | 355               |
| Bermächtniß                                                                             |            |             | •       | •           |            |           | •      | •      | •   | •  | • | •   | • | • | 356               |
| Barabaje                                                                                |            |             | •       | •           | •          | •         | •      | ٠      | •   | •. |   | •   | • | • | 358               |
| Die Metaniorphoje der Pflanz                                                            | en .       |             |         |             |            | •         |        |        | •   | •  | • | •   |   | • | 359               |
| Epirrhema                                                                               |            |             |         |             |            |           |        |        | . ' | •  |   |     |   |   | 362               |
| Metamorphoie ber Thiere                                                                 |            |             |         |             |            |           |        |        | •   |    |   | ٠   | • |   | 363               |
| Antepirrhema                                                                            |            |             |         |             |            |           |        |        | .•  |    |   |     |   |   | 365               |
| Antepirrhema                                                                            |            |             |         |             |            |           |        |        |     | :  |   |     |   |   | 366               |
| Atmosphäre                                                                              |            |             |         |             |            |           |        |        |     |    |   |     |   |   | 368               |
| Howard's Chrengebächtniß .                                                              |            |             |         |             |            |           |        |        |     |    |   |     |   |   | 369               |
| Stratus                                                                                 |            |             |         |             |            |           |        |        |     |    |   |     |   | i | 370               |
| Cumulus                                                                                 |            |             |         |             |            |           |        |        |     |    | _ |     |   | Ť | 370               |
| Cumulus                                                                                 | • '        | •           | •       | ٠,          | •          | :         |        | Ť      |     | Ĭ. |   | •   | • | • | 371               |
| 38/1779 Post#                                                                           |            |             |         |             |            | •         | •      |        |     |    | • | •   | • | • | 371               |
| Bobl zu merten                                                                          |            | • •         | •       | •           | •          | •         | •      |        | •   | •  | • | ٠   | • | • | 372               |
| Bos as oilt Dan Chranicti                                                               | •          | • • •       | •       | •           | •          | •         | •      | •      | •   | •  | ٠ | •   | • | • | 373               |
| Bas es gilt. Dem Chromati<br>Herksmulich                                                | iet .      | •           | •       | . •         | •          | •         | •      | •      | •   | •  | • | •   | • | • | 374               |
| Sectioning                                                                              |            |             | •       | •           | ٠          | •         |        | ٠      | • . | •  | • | •   | • | • | 375               |
| Befetz ber Erlibe                                                                       | ٠          | • •         | •       | ٠           | •          | •         | •      | ٠      | •   | •  | • | •   | • | • | 376               |
| nueroings. Dem Popliter.                                                                | •          |             | • '     | •           | , <b>•</b> | •         | ٠      | ٠      |     |    |   |     |   | ٠ | 377               |
| Ultimatum                                                                               | •          |             | •       | ٠           | ٠          | •         | •      | ٠      | •   |    | • | •   | • | ٠ |                   |
| Die Beifen und die Leute .                                                              | •          | • •         |         | •           | •          | ٠         | •      | •.     | •   | •  | • | ٠   | ٠ | • | 378               |
|                                                                                         | Ct         | inefi       | id) = : | Det         | útíd       | pe        |        |        |     |    |   |     |   |   |                   |
| Jahre                                                                                   | <b>8</b> = | unt         | T       | a g         | es         | <b>-8</b> | ei     | t e 1  | ŧ.  |    |   |     |   |   |                   |
| Sag', was fönnt' uns Mando                                                              | rine       | n 2C.       |         |             |            |           |        |        |     |    |   | :   |   |   | 385               |
| Sag', was tonnt' uns Manbe<br>Beiß wie Lilien, reine Kerzer                             | 1 2C.      |             |         |             |            | ٠.        |        |        |     |    |   |     |   |   | 385               |
| Biehn bie Schafe von ber Bi                                                             |            |             |         |             |            |           |        |        |     |    |   |     |   |   | 386               |
| Der Pfau schreit häßlich zc                                                             | -1         |             | •       | •           | ·          | •         | •      | •      |     |    |   | ·   |   | · | 386               |
| Antmidle beiner Lifte Glans                                                             |            | • •         | •       | •           | •          | •         | •      | •      |     |    |   | •   | • |   | 287               |
| Entwickle beiner Lufte Glanz :<br>Der Rudut wie die Rachtigall                          |            |             | •       | ٠,          |            | •         | •      | •      | •   | •  | • | •   | • | • | 387               |
| Wer fram of his stadyingan                                                              | . 2C       | • •         | •       | •           | •          | •         | •      | •      | •   | •  | • | •   | • | • | 388               |
| Bar schöner als ber schönfte                                                            | eag        | 7C          | ٠       | •           | •          | •         | •      | •      | •   | ٠  | ٠ | ٠   | ٠ | • |                   |
| Dämmrung sentte fich von ob                                                             | व्या ४     |             |         | •           | ٠          | •         | ٠      | •      |     | •  | • | •   | • | • | 389               |
| Run weiß man erst was Rose                                                              | nino       | spe :       | sp.     | <b>2</b> C. | ٠          | •         | •      | ٠      | •   | ٠  | ٠ | •   | ٠ | • | 890               |
| Als Allerschönfte bift bu anert                                                         |            |             |         |             |            |           |        |        |     |    |   | •   | • | • | 390               |
| Dich ängftigt bas Berfängliche                                                          | 3C.        |             | •       | •           | ٠          | •         | •      |        | •   |    |   | •   | • | • | 891               |
| hingefunden alten Traumen 20                                                            | : <b>.</b> |             | . •     |             | •          |           |        | •      |     |    |   | ٠   | • | • | 891               |
| Die ftifle Freude wollt ihr fto                                                         | ren :      | IC          |         |             |            |           |        |        |     |    |   | •   | • | ٠ | 392               |
| "Run benn! Eh' wir von bin                                                              | nen        | eilen       | ж.      | •           | •          |           | •      | •      |     | •  | • | •   | • | • | 392               |

| Mus fremben Sprachen.               |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  |     |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|----|--|---|----|--|--|--|-----|
| Aus fren                            | ı b e | n C   | 5p1 | rac | þ e | n. |  | • |    |  |  |  |     |
| Bpron's Don Juan                    |       |       |     |     |     |    |  |   | ٠. |  |  |  | 395 |
| Monolog aus Byron's Manfred .       |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 397 |
| Bannfluch aus Manfreb               |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 399 |
| Obe von Manzoni                     |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 402 |
| Mobe-Römerinnen                     |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 406 |
| Reugriedifd-epirotifde Belbe        |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  |     |
| Sind Gefilbe turfifch worben x.     |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 409 |
| Schwarzes Fahrzeug theilt bie &     |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 410 |
| Beuge, Liatos, bem Bafcha 2c.       |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 411 |
| Welch Getose? wa entsteht es 20     |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 413 |
| Musgeherrichet bat bie Sonne ac.    |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 414 |
| Der Dinmpos, ber Riffavos 2c.       |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 415 |
| Charon                              |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 417 |
| Rengriechische Liebe-Stolien        |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 418 |
| Gingelne                            |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 420 |
| Das Sträußchen. Altböhmisch         |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 423 |
| Rlaggefang. Frisch                  |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 425 |
| Hochländisch                        |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 427 |
| An bie Cicabe. Rach bem Anafreon    |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 428 |
| •                                   |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  |     |
| . 1                                 | N o   | t e n | •   |     |     |    |  |   |    |  |  |  |     |
| Ueber Goethe's Pargreife im Winter  |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  | 431 |
| Ueber bas Fragment: bie Geheimniffe |       |       |     |     | . • |    |  |   |    |  |  |  | 440 |
|                                     |       |       |     |     |     |    |  |   |    |  |  |  |     |

## Sonette.

Liebe will ich liebend loben, Zebe Form fie kommt von oben.

## Machtiges Meberrafchen.

Ein Strom entrauscht umwölltem Felsensaale Dem Ocean sich eilig zu verbinden; Bas auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen, Er wandelt unausbaltsam fort zu Thale.

Dämonisch aber stilrzt mit einemmale — Ihr folgten Berg und Wald in Wirbelwinden — Sich Oreas, Behagen bort zu sinden, Und hemmt den Lauf, begränzt die weite Schale.

Die Belle sprüht, und staunt zurück und weichet, Und schwillt bergan, sich immer selbst zu trinken; Gehemmt ist nun zum Bater hin bas Streben.

Sie schwankt und ruht, jum See zurückgebeichet; Gestirne, spiegelnd sich, beschaun das Blinken Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben.

#### II.

## Freundliches Segegnen.

Im weiten Mantel bis ans Kinn verhüllet Ging ich ben Felsenweg, ben schroffen, granen, Bernieder bann zu winterhaften Auen, Unruh'gen Sinns, zur naben Flucht gewillet.

Auf einmal schien ber neue Tag enthüllet: Ein Mädchen kam, ein himmel anzuschauen, So musterhaft wie jene lieben Frauen Der Dichterwelt. Mein Sehnen war gestillet.

Doch wandt' ich mich hinweg und ließ fie gehen Und widelte mich enger in die Falten, Als wollt' ich trupend in mir selbst erwarmen;

Und folgt' ihr boch. Sie ftand. Da war's geschehen! In meiner Hulle tonnt' ich mich nicht halten, Die warf ich weg, ste lag in meinen Armen.

#### Ш.

## Aurz und gut.

Sollt' ich mich benn so ganz an Sie gewöhnen? Das wäre mir zuletzt boch reine Blage. Darum versuch' ich's gleich am heut'gen Tage, Und nahe nicht dem vielgewohnten Schönen.

Wie aber mag ich bich, mein Herz, verföhnen, Daß ich im wicht'gen Fall bich nicht befrage? Wohlan! Komm her! Wir äußern unsre Klage In liebevollen, traurig heitern Tönen.

Siehft bu, es geht! Des Dichters Bink gewärtig Melobisch klings die durchgespielte Leier, Ein Liebesopfer traulich barzubringen.

Du benkst es kaum und sieh! bas Lieb ist fertig; Allein was nun? — Ich bacht', im ersten Feuer Wir eilten bin, es vor ihr selbst zu fingen.

#### IV.

## Das Mädden fpricht.

Du flehst so ernst, Geliebter! Deinem Bilde Bon Marmor hier möcht' ich dich wohl vergleichen; Wie dieses giebst du mir kein Lebenszeichen; Mit dir verglichen zeigt der Stein sich milbe.

Der Feind verbirgt sich hinter seinem Schilde, Der Freund soll offen seine Stirn und reichen. Ich suche dich, du suchst mir zu entweichen; Doch halte Stand, wie dieses Kunstgebilde.

An wen von beiden foll ich nun mich wenden? Sollt' ich von beiden Kälte leiden mitssen, Da dieser tobt und du lebendig heißest?

Kurz, um ber Worte mehr nicht zu verschwenden, Go will ich biefen Stein fo lange fuffen, Bis eifersuchtig bu mith ibm entreißest! V

## **w**achsthum.

Als Kleines art'ges Kind nach Jest und Anen Sprangst du mit mir, so manchen Frühlingsmorgen. "Für solch ein Töchterchen, mit holden Sorgen, Wöcht' ich als Bater segnend häuser bauen!"

Und als du anfingst in die Welt zu schanen, War beine Freude häusliches Besorgen. "Solch eine Schwester! und ich wär' geborgen: Wie könnt' ich ihr, ach! wie sie mir vertrauen!"

Run kann ben schönen Wachsthum nichts beschränken; Ich fühl' im Herzen beißes Liebetoben. Umsaff' ich fie, die Schmerzen zu beschwicht'gen?

Doch ach! num muß ich dich als Fürstin benken: Du stehst so schroff vor mir emporgehoben; Ich benge mich vor beinem Blid, dem slücht'gen.

#### VL.

## Beifezehrung.

Entwöhnen sollt' ich mich vom Glanz ber Blide, Mein Leben sollten sie nicht mehr verschönen. Bas man Geschick nennt, läßt sich nicht versöhnen, Ich weiß es wohl und trat bestürzt zurude.

Run wußt' ich auch von keinem weitern Glüde; Gleich sing ich an von hiesen und von jenen Rothwend'gen Dingen sonst mich zu entwöhnen: Nothwendig schien mir nichts als ihre Blide.

Des Weines Gluth, ben Bielgenuß ber Speisen, Bequemlichkeit und Schlaf und sonst'ge Gaben, Gefellschaft wies ich weg, bag wenig bliebe.

So kann ich ruhig burch bie Welt nun reisen: Was ich bekarf, ist überall zu haben, Und Unentbehrlich's bring' ich mit — bie Liebe.

### VII.

## Abschied.

War unerfättlich nach viel tausend Kissen, Und mußt' mit Einem Kuß am Ende scheiden; Nach herber Trennung tief empfundnen Leiden War mir das Ufer, dem ich mich entrissen,

Mit Wohnungen, mit Bergen, Hilgeln, Fliffen, So lang' ich's beutlich sah, ein Schatz ber Freuden; Zusetzt im Blauen blieb ein Augenweiden An fernentwichnen lichten Finsternissen.

Und endlich, als das Meer ben Blid umgränzte, Fiel mir zurild ins Herz mein heiß Berlangen; Ich suchte mein Berlornes gar verdrossen.

Da war es gleich, als ob der Himmel glänzte; Wir schien, als wäre nichts mir, nichts entgangen, Als hätt' ich alles, was ich je genossen.

#### VHI.

## Die Liebende fchreibt.

Ein Bid von beinen Augen in die meinen, Ein Kuß von beinem Mund auf meinem Munde — Wer davon hat, wie ich, gewiffe Kunde, Mag dem was anders wohl erfreulich scheinen?

Entfernt von bir, entfrembet von ben Meinen, Führ' ich stets die Gebanken in die Runde, Und immer treffen sie auf jene Stunde, Die einzige; da fang' ich an zu weinen.

Die Thrane trodnet wieder unversehens: Er liebt ja, bent ich, her in biefe Stille, Und folltest du nicht in die Ferne reichen?

Bernimm das Lispeln dieses Liebewehens; Mein einzig Glud auf Erben ist dein Wille, Dein freundlicher zu mir, gieb mir ein Zeichen!

### IX.

## Die Siebende abermals.

Warum ich wieder zum Papier mich wende? Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht fragen: Denn eigenklich hah' ich dir nichts zu sagen; Doch kommt's zuletzt in beine lieben Hände.

Weil ich nicht tonmen kann, foll was ich fenbe Mein ungetheiltes Herz hinsiber tragen Mit Wonnen, Hoffnungen, Entzücken, Plagen: Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Ende.

Ich mag vom heut'gen Tag dir nichts vertrauen, Wie sich im Sinnen, Wünschen, Wähnen, Wollen Mein treues Herz zu dir hinüber wendet:

So ftand ich einst vor dir, dich anzuschauen, Und sagte nichts. Was hätt' ich sagen sollen? Mein ganzes Wesen war in sich vollendet.

#### X.

## Sie kann nicht enden.

Wenn ich nun gleich das weiße Blatt dir schickte, Anstatt daß ich's mit Lettern erst beschreibe, Ausfülltest du's vielleicht zum Zeitvertreibe Und sendetest's an mich, die Hochbeglückte.

Wenn ich ben blauen Umschlag dann erblickte; Neugierig schnell, wie es geziemt dem Weibe, Rist ich ihn auf, daß nichts verborgen bleibe; Da läf ich was mich milndlich sonst entzückte:

Lieb Lind! Mein artig Herz! Mein einzig Wefen! Bie bu fo freundlich meine Sehnsucht ftilltest Mit fugem Wort und mich fo gang verwöhntest.

Sogar bein Lispeln glaubt' ich auch zu lesen, Womit du liebend meine Seele fülltest Und mich auf ewig vor mir felbst verschöntest.

### XI.

## Memefis.

Wenn burch das Boll die grimme Seuche wüthet, Soll man vorsichtig die Gesellschaft lassen. Auch hab' ich aft mit Zaudern und Verpassen Bor manchen Instenzen mich gehütet.

Und obgleich Amor öfters mich begütet, Mocht' ich zuletzt mich nicht mit ihm befassen. So ging mir's auch mit jenen Lacrimassen, Als vier- und breifach reimend sie gebrütet.

Run aber folgt die Strafe dem Berächter, Als wenn die Schlangenfadel der Erinnen Bon Berg zu Thal, von Land zu Meer ihn triebe.

Ich höre wohl ber Genien Gelächter; Doch trennet mich von jeglichem Besinnen Sonettenwush und Raserei ber Liebe.

#### XII.

## Chriftgeschenk.

Mein sußes Liebchen! hier in Schachtelwanden Gar mannichfalt geformte Sußigkeiten. Die Früchte sind es heilger Beihnachtszeiten, Gebachne nur, den Kindern anszuspenden!

Dir möcht' ich bann mit fülsem Rebewenben Boetisch Zuderbrod zum Fest bereiten; Allein was soll's mit solchen Eitelkeiten? Weg ben Bersuch, mit Schmeichelei zu blenben!

Doch giebt es noch ein Sußes, das vom Innern Zum Innern spricht, genießbar in der Ferne, Das kann nur dis zu dir hinkber weben.

Und fühlft du bann ein freundliches Erinnern, Als blinkten froh dir wohlbekannte Sterne, Wirft du die Keinste Gabe nicht verschmähen.

## XIII.

## **W**arnung. .

Am jängsten Tag, wenn die Bosaunen schallen Und alles ans ift mit dem Erbeleben, Sind wir verpstichtet Rechenschaft zu geben Bon jedem Wort, das unnut uns entfallen.

Wie wird's nun werben mit den Worten allen, In welchen ich so liebevoll mein Streben Um beine Gunft dir an den Tag gegeben, Wenn diese bloß an deinem Ohr verhallen?

Darum bebenk, o Liebchen! bein Gewiffen, Bebenk im Ernst, wie lange bn gezaubert, Daß nicht ber Welt solch Leiben wiberfahre.

Werd' ich berechnen und entschutd'gen muffen, Bas alles unnütz ich vor dir geplaudert; So wird der jüngste Tag zum vollen Jahre.

#### XIV.

## Die Bweifelnden.

Ihr liebt, und schreibt Sonette! Weh der Griffe! Die Kraft des Herzens, sich zu offenbaren, Soll Reime suchen, sie zusammenpaaren; Ihr Kinder, glaubt, ohnmächtig bleibt der Wille.

Ganz ungebunden spricht bes Herzens Fille Sich taum noch aus: sie mag sich gern bewahren; Dann Sturmen gleich durch alle Saiten subren; Dann wieder senten sich zu Racht und Stille.

Was qualt ihr ench und und, auf jähem Stege Rur Schritt vor Schritt ben lästigen Stein zu wälzen, Der rückwärts lastet, immer nen zu mühen?

#### Die Siebenben.

Im Gegentheil, wir find auf rechtem Bege! Das Allerstarrste freudig aufzuschmelzen Muß Liebesseuer allgewaltig glühen.

#### XV.

# Mädden.

Ich zweiste boch am Ernst verschränkter Zeisen! Zwar lausch' ich gern bei beinen Spldespielen; Allein mir scheint, was Herzen redlich sühlen, Mein süßer Freund, das soll man nicht befeilen.

Der Dichter pflegt, um nicht zu langeweilen, Sein Innerstes von Grund ans umzuwlihlen; Doch seine Wunden weiß er auszufühlen, Witt Zauberwort die tiefsten auszuheilen.

#### Didter.

Schau', Liebchen, hin! Wie geht's dem Feuerwerter? Drauf ausgelernt, wie man nach Maaßen wettert, Irrganglich-flug minirt er seine Grüfte;

Allein die Macht des Elements ist stärker, Und eh' er sich's versieht, geht er zerschmettert Mit allen seinen Künsten in die Lüste.

#### XVI.

# Epoche.

Wit Flammenschrift war innigst eingeschrieben Betrarca's Brust, vor allen andern Tagen, Charfreitag. Eben so, ich darf's wohl sagen, Ist mir Abvent von Achtzehnhundert sieben.

Ich fing nicht an, ich fuhr nur fort zu lieben Sie, die ich frilh im Berzen schon getragen, Dann wieder weislich aus dem Sinn geschlagen, Der ich nun wieder bin ans Herz getrieben.

Betrarca's Liebe, die unendlich hohe, War leider unbelohnt und gar zu traurig, Ein Herzensweh, ein emiger Charfreitag;

Doch stets erscheine, fort und fort, die frobe, Suß, unter Balmenjubel, wonneschaurig, Der Herrin Antunft mir, ein ew'ger Maitag.

#### XVII.

# Charade.

Zwei Worte sind es, turz, bequem zu sagen, Die wir so oft mit holder Freude nennen, Doch keineswegs die Dinge deutlich kennen, Wovon sie eigentlich den Stempel tragen.

Es thut gar wohl in jung - und alten Tagen Eins an dem andern kedlich zu verbrennen; Und kann man sie vereint zusammen nennen, So drückt man aus ein seliges Behagen.

Run aber such ich ihnen zu gefallen, Und bitte, mit sich selbst mich zu begisten; Ich hoffe still, doch hoff ich's zu erlangen:

Als Ramen ber Geliebten fie zu lallen, In Einem Bifd fie beibe zu erbliden, In Einem Wefen beibe zu umfangen.

•

# 

.

•

Vermischte Gedichte.

Bie fo bunt ber Kram gewefen, Mufterfarte giebt's gu lefen.

# Benticher Parnag.

Unter biefen Lorbeerbüschen, Auf ben Wiesen, An ben frifchen Bafferfällen, Meines Lebens ju genießen, Bab Apoll bem beitern Rnaben, Und so haben Mich, im Stillen, Rach bes Gottes hohem Willen, Behre Mufen auferzogen, Mus ben hellen Silberquellen Des Barnaffus mich erquidet; Und bas teusche reine Siegel Auf Die Lippen mir gebrücket.

Und die Nachtigall umtreiset Mich mit dem bescheidnen Flügel. hier in Buschen, dort auf Bäumen, Ruft sie die verwandte Menge, Und die himmlischen Gesange Lebren mich von Liebe träumen.

Und im Herzen wächst die Fille Der gesellig eblen Triebe, Rährt sich Freundschaft, keimet Liebe, Und Apoll belebt die Stille Seiner Thäler, seiner Höhen. Süße laue Lüfte weben. Alle, benen er gewogen, Werben mächtig angezogen, Und ein Ebler folgt bem aubern.

Dieser kommt mit munterm Wesen Und mit offnem heitrem Blück; Diesen seh ich ernster wandeln; Und ein Andrer, kaum genesen, Rust die alte Krast zurücke; Denn ihm drang durch Mark und Leben Die verderhlich holde Flamme, Und was Amor ihm entwendet, Kann Apoll nur wiedergeben, Ruh' und Lust und Harmonien Und ein kräftig rein Bestreben.

Auf, ihr Brüber! Ehrt die Lieder! Sie sind gleich den guten Thaten. Wer kann besser als der Sänger Dem verirrten Freunde rathen? Wirke gut, so wirkst du länger, Als es Menschen sonst vermögen.

Ja! ich höre sie von weiten: Ja! sie greifen in die Saiten, Mit gewalt'gen Götterschlägen Rufen sie zu Recht und Pflichten Und bewegen, Wie sie singen, wie sie dichten, Zum erhabensten Geschäfte, Zu der Bildung aller Kräfte. Auch die holden Phantasien Blühen Rings umber auf allen Zweigen, Die sich halbe, Wie im holden Zauberwalde, Boller goldnen Früchte bengen.

Was wir sühlen, was wir schauen In dem Land der höchsten Wonne, Dieser Boden, diese Sonne, Locket auch die besten Frauen.
Und der Hauch der lieben Musen Weckt des Mädchens zarten Busen, Stimmt die Kehle zum Gesange, Und mit schöngefärdter Wange Singet sie schon würdige Lieber, Setzt sich zu den Schwestern nieder, Und es singt die schöne Kette, Zart und zärter, um die Wette.

Doch die eine Geht alleine, Bei den Buchen, Unter Linden, Dort zu suchen, Dort zu finden, Was im stillen Morgenhaine Amor schaftsch ühr entwendet: Ihres Herzens holde Stille, Ihres Busens erste Füsle. Und sie träget in die grünen Schattenwälder, Was die Männer nicht verdienen, Ihre lieblichen Gefühle; Schenet nicht des Tages Schwüle, Achtet nicht bes Abends Kihle Und verliert sich in die Felder. Stört sie nicht auf ihren Wegen! Muse, geh' ihr ftill entgegen!

Doch was hör' ich? Welch' ein Schall Ueberbraus't den Wasserfall?
Sauset heftig durch den Hain?
Welch' ein Lärmen, welches Schrein?
Ift es möglich, seh' ich recht?
Ein verwegenes Geschlecht
Dringt ins Heiligthum herein.

Hier hervor - Strömt ein Chor! Liebesmuth, Weinesgluth, Raft im Blid, Sträubt bas Haar! Und die Schaar Mann und Beib -Tigerfell Schlägt umber -Ohne Scheu Zeigt ben Leib. Und Metall, Rauber Schall. Grellt ine Dbr. Wer fie bort, Wird gestört. Hier hervor Drängt das Chor; Mues flieht, Wer fie fieht.

Ach, die Bufche find geknickt! Ach, die Blumen find erstickt Bon den Sohlen dieser Brut! Wer begegnet ihrer Wuth?

Brüber, laft uns Alles magen! Eure reine Bange glüht. Phöbus hilft sie uns verjagen, Wenn er unfre Schmerzen fleht; Und uns Waffen Bu verschaffen, Schüttert er bes Berges Bipfel, Und vom Gipfel Braffeln Steine Durch die Baine. Brüber, faßt sie mächtig auf! Schloßenregen Ströme biefer Brut entgegen, Und vertreib' aus unfern milben himmelreinen Luftgefilben Diese Fremben, Diese Bilben!

Doch was seh' ich?
Ift es möglich?
Unerträglich
Fährt es wir durch alle Glieber,
Und die Hand
Sinket von dem Schwunge nieder.
Ift es möglich?
Reine Fremden!
Unsre Brüder
Zeigen ihnen selbst die Wege!
D die Frechen!
Wie sie mit den Klapperblechen
Selbst voraus im Tacte ziehn!
Gute Brüder, laßt uns sliehn!

Doch ein Wort zu den Berwegnen! Ja, ein Wort foll ench begegnen, Kräftig wie ein Donnerschlag. Worte sind des Dichters Waffen, Will der Gott sich Necht verschaffen, Folgen seine Pfeile nach.

War es möglich, eure hohe Götterwürde Bu vergessen! Ist der rohe Schwere Thursus keine Bürde Für die Hand, auf zarten Saiten Nur gewöhnet hinzugleiten? Aus den klaren Wasserfällen, Aus den zarten Rieselwellen Tränket ihr Gar Silen's abscheulich Thier? Dort entweiht es Aganippen Wit den rohen breiten Lippen, Stampft mit ungeschickten Füßen,

D wie möcht' ich gern mich täusehen, Aber Schmerzen fühlt das Ohr; Aus den keuschen Heil'gen Schatten Dringt verhaßter Ton hervor. Wild Gelächter Statt der Liebe süßem Wahn! Weiberhasser und Verächter Stimmen ein Triumphlied an. Nachtigall und Turtel slieben Das so keusch erwärmte Nest, Und in wilthendem Erglüben Hält der Faun die Nonnphe sest. Hier wird ein Gewand zerriffen, Dem Genuffe folgt ber Spott, Und zu ihren frechen Kuffen Leuchtet mit Berdruß ber Gott.

Ja, ich febe fcon von weiten Wolfenaug und Dunft und Rauch. Richt die Leier nur bat Saiten, Saiten bat ber Bogen auch. Gelbst ben Bufen bes Berehrers Schüttert das gewalt'ge Rabn; Denn die Flamme bes Berheerers Runbet ibn von meiten an. D vernehmt noch meine Stimme, Meiner Liebe Bruberwort! Miebet por bes Gottes Grimme, Eilt aus unfern Granzen fort! Daß sie wieder heilig werde, Leuft binmea ben wilben Rua! Bielen Boben bat bie Erbe Und unbeiligen genug. Une umleuchten reine Sterne. hier nur hat bas Eble Berth.

Doch wenn ihr aus rauher Ferue Wiedet einst zu uns begehrt,
Wenn euch nichts so sehr beglücket,
Als was ihr bei uns erprobt,
Euch nicht mehr ein Spiel entzücket,
Das die Schranken übertobt;
Kommt als gute Pilger wieder,
Steiget froh den Berg heran,
Tiefgefühlte Reuelieder
Künden uns die Brüder an,

Und ein neuer Kranz umwindet Eure Schläfe feierlich.
Wenn sich der Berirrte sindet, Freuen alle Götter sich.
Schneller noch als Lethe's Fluthen Um der Toden stilles Haus, Löscht der Liebe Kelch den Guten Jedes Fehls Erinnrung aus.
Alles eilet euch entgegen Und ihr kommt verklärt heran, Und man sleht um enren Segen; Ihr gehört uns doppelt an!

#### Bellert's Monument

bon Defer.

Mis Gellert, ber geliebte, fchieb, Manch gutes Berg im Stillen weinte, Auch manches matte fcbiefe Lieb Sich mit bem reinen Schmerz vereinte; Und jeber Stumper bei bem Grab Ein Blumden an die Chrenfrone, Gin Scherflein ju bes Eblen. Lohne, Mit vielzufriedner Miene gab: Stand Defer feitwarts von ben Leuten Und fühlte ben Gefchiebnen, fann Ein bleibend Bilb, ein lieblich Deuten Auf ben verschwundnen werthen Dann; Und fammelte mit Beiftesflug 3m Marmor alles Lobes Stammeln, Wie wir in einen engen Krug Die Afche bes Geliebten fammeln.

#### 3lmenau

am 3. September 1788.

Annuthig Thal! du immergrüner Hain! Mein Herz begrüßt euch wieder auf das beste; Entfaltet mir die schwerbehangnen Aeste, Nehmt freundlich mich in eure Schatten ein, Erquickt von euren Höhn, am Tag der Lieb' und Lust, Wit frischer Lust und Balsam meine Brust!

Wie kehrt' ich oft mit wechselnbem Geschike, Erhabner Berg! an beinen Fuß zurücke. O lag mich heut' an beinen sachten Höhn Ein jugenblich, ein neues Eben sehn! Ich hab' es wohl auch mit um euch verdienet: Ich sorge still, indeß ihr ruhig grünet.

Last mich vergessen, daß auch hier die Welt So manch Geschöpf in Erbesesseln hält, Der Landmann leichtem Sand den Samen anvertraut Und seinen Kohl dem frechen Wilde daut; Der Knappe karges Brod in Klüsten sucht; Der Köhler zittert, wenn der Jäger flucht. Berjüngt euch mir, wie ihr es oft gethan, Als sing' ich heut' ein neues Leben an.

Ihr fept mir hold, ihr gönnt mir biefe Träume, Sie schmeicheln mir und loden alte Reime. Wir wieder selbst, von allen Wenschen fern, Wie bad' ich mich in euren Düften gern! Melodisch rauscht die hohe Tanne wieder, Melodisch eilt der Wasserfall hernieder; Die Bolle sinkt, der Rebel drückt ins Thal, Und es ist Nacht und Dämmrung auf einmal.

Im finstern Wald, beim Liebesblick ber Sterne, Wo ist mein Pfab, ben forglos ich verlor? Welch seltne Stimmen hör' ich in ber Ferne? Sie schallen wechselnb an bem Fels empor. Ich eile sacht zu sehn, was es bebeutet, Wie von bes hirsches Ruf ber Iager still geleitet.

Wo bin ich? ist's ein Zaubermährchenland? Welch nächtliches Gelag am Fuß der Felsenwand? Bei kleinen Hütten, dicht mit Reis bedeckt, Seh' ich sie froh ans Feuer hingestrecket. Es dringt der Glanz hoch durch den Fichtensaal; Am niedern Herde kocht ein rohes Mahl; Sie scherzen laut, indessen bald geleeret Die Flasche frisch im Areise wiederkehret.

Sagt, wem vergleich' ich diese muntre Schaar? Bon wannen kommt sie? um wohin zu ziehen? Wie ist an ihr doch alles wunderbar! Soll ich sie grüßen? soll ich vor ihr stiehen? Ift es der Jäger wildes Geisterheer? Sind's Gnomen, die hier Zauberklinste treiben? Ich seh' im Busch der kleinen Feuer mehr; Es schaubert mich, ich wage kaum zu bleiben. Ist's der Aegyptier verdächtiger Ausenthalt? Ift es ein flüchtiger Fürst wie im Arbenner-Wald? Soll ich Berierter hier in den verschlungnen Gründen Die Geister Shakspeare's gar verkörpert sinden? Doch rebe sacht! benn unter diesem Dach
Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach:
Ein ebles Herz, vom Wege der Natur
Durch enges Schicksal abgeleitet,
Das ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur,
Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet,
Und was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt,
Mit Müh' und Schweiß erst zu erringen benkt.
Kein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen
Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Wer kann ber Raupe, die am Zweige kriecht, Bon ihrem kunft'gen Futter sprechen? Und wer ber Puppe, die am Boden liegt, Die zarte Schale helsen durchzubrechen? Es kommt die Zeit, sie drängt sich selber los Und eilt auf Fittigen der Rose in den Schooß.

Bewiß, ihm geben auch bie Jahre Die rechte Richtung feiner Rraft. Noch ift bei tiefer Neigung für bas Babre Ihm Irrthum eine Leibenschaft. Der Borwitz lockt ihn in die Weite, Rein Fels ift ihm ju fcroff, tein Steg ju fcmal; Der Unfall lauert an ber Seite Und stürzt ihn in ben Arm ber Qual. Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung Gewaltsam ihn bald ba bald bort hinaus. Und von unmuthiger Bewegung Ruht er unmuthig wieder aus. Und büfter wild an beitern Tagen. Unbandig, ohne froh zu fenn, Schläft er, an Seel' und Leib verwundet und zerschlagen. Auf einem harten Lager ein:

Indessen ich hier still und athmend kaum Die Augen zu den freien Sternen kehre, Und, halb erwacht und halb im schweren Traum, Mich kaum des schweren Traums erwehre."

## Berschwinde Traum!

Wie dank ich, Musen, euch,
Daß ihr mich heut auf einen Psad gestellet,
Wo auf ein einzig Wort die ganze Gegend gleich
Zum schönsten Tage sich erhellet!
Die Wolke slicht, der Nebel fällt,
Die Schatten sind hinweg. Ihr Götter, Preis und Wonne!
Es leuchtet mir-die wahre Sonne,
Es lebt mir eine schönre Welt;
Das ängstliche Gesicht ist in die Luft zerronnen,
Ein neues Leben ist's, es ist schon lang begonnen.

Ich sehe hier, wie man nach langer Reise
Im Baterland sich wieder kennt,
Ein ruhig Bolk im stillen Fleise
Benutzen, was Natur an Gaben ihm gegönnt.
Der Faden eilet von dem Rocken
Des Webers raschem Stuhle zu;
Und Seil und Kübel wird in längrer Ruh
Nicht am verbrochnen Schachte stocken;
Es wird der Trug entdeckt, die Ordnung kehrt zursick,
Es solgt Gedeihn und festes ird'sches Glick.

So mög', o Fürst, ber Winkel beines Landes Ein Borbild beiner Tage sehn!
Du kennest lang die Pflichten beines Standes Und schränkest nach und nach die freie Seele ein. Der kann sich manchen Wunsch gewähren, Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt; Allein wer Antre wohl zu leiten strebt, Muß fähig sehn, viel zu entbehren.

So wandle du — ber Lohn ist nicht gering — Nicht schwankend hin, wie jener Sämann ging, Daß bald ein Korn, des Zufalls leichtes Spiel, Hier auf den Weg, dort zwischen Dornen siel; Nein! streue klug wie reich, mit männlich stäter Hand, Den Segen aus auf ein geackert Land; Dann laß es ruhn: die Ernte wird erscheinen Und dies beglitchen und die Deinen.

### Drei Oden

an meinen Freund Bebrifc.

Erftr.

Berpflanze ben schönen Baum, Gärtner! er jammert mich; Glücklicheres Erbreich Berbiente ber Stamm.

Roch hat seiner Ratur Kraft Der Erbe aussaugendem Geize, Der Luft verderbender Fäulniß, Ein Gegengift, witerstanden.

Sieh! wie er im Frühling Lichtgrüne Blätter schlägt; Ihr Orangenduft In dem Geschmeiße Gift.

Der Raupe tlickischer Zahn Wird stumpf an ihnen, Es blinkt ihr Silberglanz Im Sonnenscheine.

Bon seinen Zweigen Bünscht bas Mädchen Im Brautkranze; Früchte hoffen Jünglinge Aber sieh! ber Herbst kommt, Da gehf die Raupe, Klagt ber listigen Spinne Des Baums Unverwelklichkeit.

Schwebend zieht sich Bon ihrer Taxuswohnung Die Brachtseindin herüber Zum wohlthätigen Baum,

Und tann nicht schaben, Aber die Bielfünstliche Ueberzieht mit grauem Efel Die Silberblätter.

Sieht triumphirend, Wie das Mädchen schauernd, Der Jüngling jammernd Borübergeht.

Berpflanze ben Schönen Baum, Gartner! er jammert mich. Baum, banke bem Gartner, Der bich verpflanzt!

#### Bmeite.

On gehft! Ich murre. — Geh! laß mich murren. Ehrlicher Mann, Fliehe diefes Land!

Tobte Sümpfe, Dampfende Octobernebel Berweben ihre Ausslüffe Hier unzertrennlich.

Gebärort Schädlicher Infecten, Wörderhöhle Ihrer Bosheit!

Am schilfigten User Liegt die wollustige Flammengezüngte Schlange, Gestreichelt vom Sonnenstrahl.

Fliebe fanfte Nachtgänge In ber Monbenbammerung, Dort halten zudenbe Kröten Zusammenkunfte auf Areuzwegen.

Schaben fie nicht, Berben fie fcpreden. — Ehrlicher Mann, Fliebe biefes Lanb!

#### Britte.

Sen gefühlloß! Ein leichtbewegtes Herz Ift ein elenb Gut Auf ber wankenben Erbe.

Behrisch! bes Frühlings Lächeln Erheitre beine Stirne nie; Nie trübt sie bann mit Berbruß Des Winters stürmischer Ernst.

Lehne dich nie an des Mädchens Sorgenverwiegende Brust, Nie auf des Freundes Elendtragenden Arm.

Schon versammelt, Bon seiner Klippenwarte, Der Neid auf dich Den ganzen luchsgleichen Blick;

Dehnt bie Rlauen, Stilrzt, und schlägt Hinterlistig sie Dir in bie Schultern.

Start find die magern Arme Wie Pantherarme Er schittelt dich Und reißt dich los. Tod ist Trennung! Dreisacher Tod Trennung ohne Hoffnung Wiederzusehn.

Gerne verließest du Dieses gehaßte Land, Hielte dich nicht Freundschaft Mit Blumensesseln an mir.

Berreiß fie! Ich klage nicht. Rein ebler Freund Sält ben Mitgefangnen, Der flieben kann, gurud.

Der Gebanke Bon des Freundes Freiheit Ift ihm Freiheit Im Kerker.

Du gehft, ich bleibe. Aber schon breben Des letten Jahres Flügelspeichen Sich um die rauchende Achse.

3ch zähle die Schläge Des donnernden Rads, Segne den letzten, Da springen die Riegel, frei bin ich wie du!

# Elyfium.

An Uranien.

Uns gaken die Götter Auf Erden Elhstum! Wie du das Erstemal Liebahndend dem Fremdling Entgegentratst Und deine Hand ihm reichtest, Fühlt' er alles voraus, Was ihm für Seligkeit Entgegen keimte!

Wie du den liebenden Arm Um den Freund schlangst, Wie ihm Lila's Brust Entgegenbebte, Wie ihr, euch rings umfassend, In heil'ger Wonne schwebtet, Und ich, im Anschaun selig, Ohne sterblichen Neid Daneben stand!

Bie durch heilige Thäler wir hand' in Hände wandelten, Und des Fremdlings Treu Sich euch versiegelte, Daß du dem Liebenden, Stille Sehnenden, Die Bange reichtest Zum himmlischen Kuß!

Benn du fern wandelst Am Hügelgebilsch, Bandeln Liebesgestalten Mit dir den Bach hinab; Benn mir auf dem Felsen Die Sonne niedergeht, Seh' ich Freundegestalten Mir winken Durch wehende Zweige Des dämmernden Hains;

Seh' ich, verschlagen Unter Schauernben himmels Debe Geftabe, In ber Vergangenheit Golbener Myrtenhainebammerung Lila'n an beiner Sanb; Seh' mich schüchternen Eure Banbe faffen, Bittenb bliden, Eure Banbe tuffen -Eure Mugen fich begegnen, Auf mich bliden, feb' ich, Berfe ben hoffenben Blid Auf Lila; sie nähert sich mir, Bimmlische Lippe! Und ich wante, nahe mich, Blide, feufze, mante -Celigfeit! Geligfeit! Eines Ruffes Befühl!

Mir gaben die Sötter Auf Erben Elysium! Ach, warum nur Elysium!

# Pilgers Morgenlied.

An Lila.

Morgennebel, Lila; Büllen beinen Thurm um. Soll ich ihn Bum lettenmal nicht febn! Doch mir schweben Taufend Bilber Seliger Erinnerung Beilig warm ums Berg. Wie er ba ftanb, Beuge meiner Wonne, Als zum erstenmal Du bem Frembling Mengstlich liebevoll Begegneteft, Und mit einemmal Ew'ge Flammen In die Seel' ihm marfft! -Bische Nord! Taufend = fcblangenzungig Mir ume haupt! Beugen follst bu's nicht! Beugen magft bu Kind'scher Zweige Haupt, Von ber Sonne Muttergegenwart geschieben. Allgegenwärt'ge Liebe! Durchglithst mich; Beutst bem Wetter die Stirn, Gefahren die Brust; Haft mir gegossen Ins früh wellende Herz Doppeltes Leben: Freude zu leben, Und Muth!





# Mahomet's Gefang.

Seht ben Felsenquell, Frendehell, Bie ein Sternenblid; Ueber Wolfen Nährten seine Jugend Gute Geister Zwischen Klippen im Gebülch,

Jünglingfrisch Tanzt er aus ber Wosse Auf die Marmorfelsen nieber, Zauchzet wieber Nach dem Himmel.

Durch die Gipfelgänge Jagt er bunten Kiefeln nach, Und mit frühem Führertritt Reißt er seine Bruberquellen Mit sich fort.

Drunten werben in bem Thal Unter seinem Fußtritt Blumen, Und die Wiese Lebt von seinem Hauch. Doch ihm halt kein Schattenthal, Keine Blumen, Die ihm feine Anie' umschlingen, Ihm mit Liebesaugen schmeicheln: Nach der Ebne dringt sein Lauf Schlangenwandelnd.

Bache fcmiegen Sich gesellig an. Run tritt er In die Ebne filberprangenb. Und die Ebne prangt mit ibm. Und die Flässe von der Ebne Und bie Bache von ben Bergen Jauchzen ihm und rufen: Bruber! Bruber, nimm bie Bruber mit, Dit ju beinem alten Bater, Bu bem ew'gen Ocean. Der mit ausgespannten Armen Unser wartet. Die fich ach! vergebens öffnen, Seine Sehnenben ju faffen; Denn uns frift in öber Bafte Gier'ger Sand; bie Sonne broben Saugt an unferm Blut; ein Stigel hemmet uns jum Teiche! Bruber. nimm bie Bruber von ber Ebne, Nimm bie Brüber von ben Bergen Dit, zu beinem Bater mit!

Kommt ihr alle! — Und nun schwillt er Herrlicher; ein ganz Geschlechte Trägt den Fürsten hoch empor! Und im rollenden Trüumphe Giebt er Ländern Namen, Städte Werden unter, seinem Fuß. Unaufhaltsam rauscht er weiter, Läßt der Thürme Flammengipfel, . Marmorhäuser, eine Schöpfung Seiner Fülle, hinter sich.

Cebernhäuser trägt ber Atlas Auf ben Riesenschultern: fausend Weben über seinem Haupte Taufend Flaggen burch bie Lüfte, Beugen seiner Herrlichkeit.

Und so trägt er seine Brüber, Seine Schätze, seine Kinder, Dem erwartenden Erzeuger Freudebrausend an das Herz.

# Gefang der Geifter über den Waffern.

Des Menschen Seele Gleicht bem Wasser: Bom Himmel kommt es, Zum Himmel steigt es, Und wieder nieder Zur Erde muß es, Ewig wechselnd.

Strömt von der hohen Steilen Felswand Der reine Strahl, Dann stäubt er lieblich In Wolkenwellen Zum glatten Fels, Und leicht empfangen, Wallt er verschleiernd, Leisrauschend, Zur Tiefe nieder.

Ragen Alippen Dem Sturz entgegen, Schäuntt er unmuthig Stufenweise Zum Abgrund.

Im flacen Bette Schleicht er bas Wiesenthal hin, Und in dem glatten See Weiden ihr Antlit Alle Gestirne. Wind ist der Welle Lieblicher Buhler; Wind mischt vom Grund aus Schänmende Wogen.

Seele bes Menschen, Wie gleichst du dem Wasser! Schickfal des Menschen, Wie gleichst du dem Wind!

#### Meine Göttin.

Welcher Unsterblichen Soll ber höchste Preis senn? Mit niemand streit' ich, Aber ich geb' ihn Der ewig beweglichen, Immer neuen, Seltsamen Tochter Jovis, Seinem Schooftinde, Der Phantasie.

Denn ihr hat er Mie Launen, Die er sonst nur allein Sich vorbehält, Zugestanden, Und hat seine Frende An der Thörin.

Sie mag rofenbefränzt Mit bem Lilienstengel Blumenthäler betreten, Sommervögeln gebieten, Und leichtnährenben Than Mit Bienenlippen Bon Blüthen saugen: Ober sie mag Mit sliegendem Haar Und düsterm Blicke Im Binde sausen Um Felsenwände, Und tausendsarbig, Wie Morgen und Abend, Immer wechselnd, Wie Mondesblicke, Den Sterblichen scheinen.

Laßt uns alle Den Bater preisen! Den alten, hoben, Der solch eine schöne Unverwellliche Gattin Dem sterblichen Menschen Gesellen mögen!

Denn uns allein Hat er sie verbunden Mit Himmelsband, Und ihr geboten, In Freud' und Elend Als treue Gattin Richt zu entweichen.

Alle die andern Armen Geschlechter Der kinderreichen Lebendigen Erde Wandeln und weiden Im dunkeln Genuß Und trilben Schmerzen Des augenblicklichen Beschränkten Lebens, Gebeugt vom Joche Der Nothburft.

Uns aber hat er Seine gewandteste, Bergärtelte Tochter, Freut euch! gegönnt. Begegnet ihr lieblich, Wie einer Geliebten! Last ihr die Wilrde Der Frauen im Hans!

Und daß die alte Schwiegermutter Weisheit Das zarte Seelchen Ja nicht beleid'ge!

Doch kenn' ich ihre Schwester, Die ältere, gesetztere, Meine stille Freundin: O daß die erst Mit dem Lichte des Lebens Sich von mir wende, Die edle Treiberin, Trösterin, Hoffnung!

# Bargreise im Winter.

Dem Geier gleich, Der, auf schweren Morgenwolfen Mit sanstem Fittig ruhenb, Nach Beute schaut, Schwebe mein Lieb.

Denn ein Gott hat,
Iedem seine Bahn
Borgezeichnet,
Die der Glückliche
Rasch zum freudigen
Ziele rennt:
Wem aber Unglück
Das Herz zusammenzog,
Er sträubt vergebens
Sich gegen die Schranken
Des ehernen Fadens,
Den die doch bittre Scheere
Nur einmal lösst.

In Dietichtschauer Drängt sich das rauhe Wild, Und mit den Sperlingen Haben längst die Reichen In ihre Sümpfe sich gesenkt.

Leicht ift's folgen bem Wagen, Den Fortuna führt, Wie ber gemächliche Troß Auf gebesserten Wegen Hinter bes Fürsten Einzug. Aber abseits wer ist's? Ins Gebülsch verliert sich sein Pfad, Hinter ihm schlagen Die Stränche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Dede verschlingt ihn.

Ach wer heilet die Schmerzen. Deß, dem Balfam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank! Erst verachtet, nun ein Verächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ung'nügender Selbstsucht.

3st auf beinem Psalter, Bater ber Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquide sein Herz! Deffne ben umwölkten Blid Ueber die tausend Quellen Neben dem Durstenden In der Büste.

Der du der Frenden viel schaffft, Jedem ein überfließend Maaß, Segne die Brilder der Jagd, Auf der Fährte des Wilds Mit jugendlichem Uebermuth Fröhlicher Mordsucht, Späte Rächer des Unbilds, Dem schon Jahre vergeblich Wehrt mit Knitteln der Bauer.

Aber ben Einfamen hüll' In beine Goldwolken! Umgieb mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreift, Die seuchten Haare, D Liebe, beines Dichters!

Mit ber bämmernben Fadel Leuchtest bu ibm Durch die Furten bei Nacht. Ueber grundlose Wege Muf öben Gefilben; Mit bem taufenbfarbigen Morgen Lachst bu ins Berg ibm; Mit bem beigenben Sturm Trägst bu ibn boch empor; Winterftröme fturgen vom Felfen In feine Bfalmen, Und Altar bes lieblichsten Dants Wird ihm bes gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Beifterreiben Rränzten ahnende Bölter.

Du stehst mit unerforschtem Busen Geheimnisvoll offenbar Ueber ber erstaunten Welt, Und schaust aus Wollen Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, Die du aus ben Abern beiner Brüber Neben dir möfferst.

# An Schwager Aronos.

Spute dich, Kronos!
Fort den raffelnden Trott!
Bergad gleitet der Weg;
Efles Schwindeln zögert
Mir vor die Stirne dein Zaudern.
Frisch, holpert es gleich,
Ueber Stock und Steine den Trott
Rasch ins Leben hinein!

Run schon wieder Den erathmenden Schritt Mühsam Berg hinauf! Auf denn, nicht träge denn, Strebend und hoffend hinan!

Weit, hoch, herrlich ber Blid Rings ins Leben hinein! Bom Gebirg zum Gebirg Schwebet ber emige Geift, Ewigen Lebens ahndevoll.

Seitwärts bes Ueberbachs Schatten Zieht bich an, Und ein Frischung verheißender Blick Auf der Schwelle des Mädchens da. Labe dich! — Mir auch, Mädchen, Diesen schäumenden Trank, Diesen frischen Gesundheitsblick! Ab benn, rascher hinab! Sieh, die Sonne sinkt! Eh' sie sinkt, eh' mich Greisen Ergreift im Moore Nebelduft, Entzahnte Kieser schnattern Und das schlotternde Gebein;

Trunknen vom letten Strahl Reiß mich, ein Feuermeer Wir im schäumenden Aug', Wich geblendeten Taumelnden In der Hölle nächtliches Thor.

Tone, Schwager, ins Porn, Rasie den schallenden Trab, Daß der Orcus vernehme: wir kommen, Daß gleich an der Thüre Der Wirth uns freundlich empfange.

### Wanderers Sturmlied.

Wen du nicht verlässest, Genius, Micht der Regen, nicht der Sturm Haucht ihm Schauer über's Herz. Wen du nicht verlässest, Genius, Wird dem Regengewöll, Wird dem Schlosensturm Entgegen singen, Wie die Lerche, Du ba droben.

Den du nicht verlässest, Genius, Wirst ihn heben übern Schlammpfad Mit den Feuerslügeln; Wandeln wird er Wie mit Blumenfüßen Ueber Deutalion's Fluthschlamm, Phthon tödtend, leicht, groß, Phthius Apollo.

Den bu nicht verläffest, Genins, Wirst die wollnen Flügel unterspreiten, Benn er auf dem Felsen schläft, Birft mit Hitersttigen ihn beden In des Paines Mitternacht.

Wen du nicht verläffest, Genius, Wirst im Schneegestöber Wärmumhüllen; Nach der Wärme ziehn sich Musen, Nach der Wärme Charitinnen. Umschwebet mich, ihr Musen, Ihr Charitinnen! Das ist Wasser, bas ist Erbe Und der Sohn des Wassers und der Erbe, Ueber den ich wandle Göttergleich.

Ihr sehd rein, wie das Herz der Wasser, Ihr sehd rein, wie das Mark der Erde, Ihr umschwebt mich und ich schwebe Ueber Wasser, tiber Erde, Göttergleich.

Soll ber zurücklehren,
Der kleine, schwarze, seurige Bauer?
Soll ber zurücksehren, erwartend
Nur beine Gaben, Bater Bromius,
Und hellleuchtend umwärmend Feuer?
Der kehren muthig?
Und ich, ben ihr begleitet,
Musen und Charitinnen alle,
Den alles erwartet, was ihr,
Musen und Charitinnen,
Umkränzende Seligkeit
Rings ums Leben verherrlicht habt,
Soll muthlos kehren?

Bater Bromius! Du bist Genius, Jahrhunderts Genius, Bist, was innre Gluth Bindarn war, Was der Welt Phöbus Apoll ist. Weh! Weh! Innre Wärme,
Seelenwärme,
Mittelpunkt!
Glüh' entgegen
Phöb'-Apollen;
Kalt wird foust
Sein Fürstenblick
Ueber dich vorlibergleiten,
Neidgetroffen
Auf der Ceder Kraft verweilen,
Die zu grünen
Sein nicht harrt.

Warum nennt mein Lieb dich zulett? Dich, von dem es begann, Dich, in dem es endet, Dich, aus dem es quillt, Jupiter Pluvins!
Dich, dich strömt mein Lied, Und kastalischer Quell Rinnt ein Nebenbach, Rinnet Müßigen Sterblich Glücklichen Abseits von dir, Der du mich sassend

Nicht am Ulmenbaum Haft du ihn besucht, Mit dem Taubenpaar In dem zärtlichen Arm, Mit der-freundlichen Ross umfränzt, Tändelnden ihn, blumenglikklichen Anakreon, Sturmathmende Gottheit! Nicht im Bappelwald An des Spharis Strand, An des Gebirgs Sonnebeglänzter Stirn nicht Faßtest du ihn, Den Blumen singenden Honig lallenden Freundlich winkenden Theokrit.

Wenn die Räber raffelten Rad an Rad rasch ums- Ziel-weg, Hoch flog Siegdurchglühter Jünglinge Beitschenknall, Und sich Staub wälzt', Wie vom Gebirg herab Riefelwetter ine Thal, Blübte beine Seel' Gefahren, Binbar, Muth. - Glübte? -Armes Berg! Dort auf bem Sügel, himmlische Dacht! Rur fo viel Gluth, Dort meine Butte, Dorthin zu maten !

#### Seefahrt.

Lange Tag' und Nächte stand mein Schiff befrachtet; Günst'ger Winde harrend saß, mit treuen Freunden Mir Geduld und guten Muth erzechend, Ich im Hafen.

Und sie waren boppelt ungebuldig: Gerne gönnen wir die schnellste Reise, Gern die hohe Fahrt dir; Güterfülle Bartet drüben in den Welten beiner, Wird Rüdstehrendem in unsern Armen Lieb' und Breis dir.

Und am frühen Morgen ward's Getimmel, Und dem Schlaf entjauchzt uns der Matrofe, Alles wimmelt, alles lebet, webet, Mit dem ersten Segenshauch zu schiffen.

Und die Segel blähen in dem Hauche, Und die Sonne lockt mit Feuerliebe; Ziehn die Segel, ziehn die hohen Wolken, Jauchzen an dem Ufer alle Freunde Hoffnungslieder nach, im Freudetaumel Reisefreuden wähnend, wie des Einschiffsmorgens, Wie der ersten hohen Sternennächte.

Aber gottgesandte Wechselwinde treiben Seitwärts ihn der vorgesteckten Fahrt ab, Und er scheint sich ihnen hinzugeben, Strebet leise sie zu überlisten, Treu dem Zweck auch auf dem schiefen Wege. Aber aus ber bumpfen granen Ferne Kündet leise wandelnd sich der Sturm an, Drückt die Bögel nieder aufs Gewässer, Drückt der Menschen schwellend Herz darnieder, Und er kommt. Bor seinem starren Wüthen Streckt der Schiffer klug die Segel nieder; Mit dem angsterfüllten Balle spielen Wind und Wellen.

Und an jenem User brüben stehen Freund' und Lieben, beben auf bem Festen: Ach, warum ist er nicht hier geblieben! Ach, ber Sturm! Berschlagen weg vom Glücke! Soll ber Gute so zu Grunde gehen? Ach, er sollte, ach, er könnte! Götter!

Doch er siehet männlich an bem Steuer; Mit bem Schiffe spielen Wind und Wellen; Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen: Herrschend blidt er auf die grimme Tiefe, Und vertrauet, scheiternd ober landend, Seinen Göttern.

#### Adler und Caube.

Ein Ablersjüngling hob bie Flügel Rach Raub aus: Ihn traf bes Jägers Pfeil und schnitt Der rechten Schwinge Sennkraft ab. Er ftilrzt' binab in einen Mortenboin. Fraß seinen Schmerz brei Tage lang, Und zuckt an Qual Drei lange, lange Rächte lang: Bulett beilt ibn Allgegenwärt'ger Balfam Allheilenber Ratur. Er schleicht aus bem Gebüsch bervor Und reckt die Flügel — ach! Die Schwingfraft weggeschnitten Sebt fich mühlam taim Am Boben weg Unwürd'gem Raubbedürfnig nach, Und tuht tieftrauernd Auf bem niebern Fels am Bach: Er blidt jur Gich' hinauf, Hinauf jum Himmel, Und eine Thrane füllt fein hohes Aug'.

Da kommt muthwillig durch die Myrtenäste Dahergerauscht ein Taubenpaar, Läßt sich herab und wandelt nickend Ueber goldnen Sand am Bach, Und ruft einander an; Ihr röthlich Auge buhlt umber,

Erblickt ben Innigtrauernben. Der Tauber ichwingt neugiergefellig fich Bum naben Bufch und blickt Dit Gelbstgefälligfeit ibn freundlich an. Du trauerst, liebelt er: Sen gutes Muthes, Freund! Haft bu zur ruhigen Gludfeligkeit Nicht alles bier? Kannft bu bich nicht bes golbnen Zweiges freun, Der vor des Tages Gluth bich schütt? Rannst bu ber Abendsonne Schein Auf weichem Mood am Bache nicht Die Bruft entgegenheben? Du wanbelft burch ber Blumen frischen Than, Bfludft aus bem Ueberfluk Des Waldgebüsches bir Belegne Speife, leteft Den leichten Durft am Gilberquell. D Frennb, bas: wahre Glud Ift bie Gentlasamfeit, Und die Gentigfamteit Hat überall genug. D Beife! fprach ber Abler, und tief ernft Berfinkt er tiefer in fich felbst, D Beisheit! Du rebst wie eine Taube!

### Prometheus.

Bebede beinen Himmel, Zeus, Mit Wolfendunft, Und übe, dem Knaben gleich, Der Disteln köpft, Au Eichen dich und Bergeshöhn; Mußt mir meine Erde -Doch lassen stehn, Und meine Hitte, die du nicht gebant, Und meinen Herb, Um bessen Gluth Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Aermeres
Unter ber Sonn', als euch Götter!
Ihr nähret kummerlich
Bon Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät,
Und barbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind war, Richt wußte wo aus noch ein, Kehrt' ich mein verirrtes Auge Zur Sonne, als wenn drüber wär' Ein Ohr, zu hören meine Klage, Ein Herz, wie mein's, Sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir Wiber ber Titanen Uebermuth? Wer rettete vom Tobe mich, Bon Stlaverei? Haft du nicht alles felbst vollendet, heilig glübend herz? Und glübtest jung und gut, Betrogen, Rettungsbank Dem Schlafenden da broben?

Ich bich ehren? Wofthr? Haft du die Schmerzen gelindert: Je des Beladenan? Haft du die Thränen gestillet Je des Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schicksal, Weine Herrn und beine?

Wähntest du etwa, Ich follte das Leben hassen, In Wilsten fliehen, Weil nicht alle Blüthenträume reiften?

Hier sith' ich, forme Menschen Nach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, das mir gleich sen, Zu leiden, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich, Und dein nicht zu achten, Wie ich!

#### Gannmed.

Bie im Morgenglanze Du rings mich anglühft, Frühling, Geliebter! Mit taufenbfacher Liebeswonne Sich an mein Herz brängt Deiner ewigen Bärme Heilig Gefühl, Unenbliche Schöne!

Daß ich- dich fassen möcht' In diesen Arm!

Ach an beinem Busen Lieg' ich, schmachte, Und beine Blumen, dein Gras Drängen sich an mein Herz. Du kühlst den brennenden Durst meines Busens, Lieblicher Morgenwind! Ruft drein die Nachtigall Liebend nach mir aus dem Nebelthal. Ich komm', ich komme! Bohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebt's. Es schweben die Wolken Abwärts, die Wolken Reigen sich der sehnenden Liebe. Mir! Mir In euerm Schooße Aufwärts! Umfangend umfangen! Aufwärts an beinen Bufen, Alliebender Bater!

### Grangen der Menschheit.

Wenn ber uralte Peilige Bater
Mit gelaffener Hand
Aus rollenben Wolfen
Segnenbe Blitze
Ueber bie Erbe fä't, Küff' ich ben letzten
Saum seines Kleibes, Kinbliche Schauer
Treu in ber Brust.

Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Fregend ein Mensch.
Hebt er sich auswärts,
Und berührt
Wit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Bolsen und Winde.

Steht er mit festen Markigen Knochen Auf der wohlgegründeten Dauernden Erde; Reicht er nicht auf, Nur mit der Eiche Oder der Rebe Sich zu vergleichen. Was unterscheibet Götter von Menschen? Daß viele Wellen Bor jenen wandeln, Ein ewiger Strom: Uns hebt die Welle, Berschlingt die Welle Und wir versinken.

Ein Kleiner Ring Begränzt unser Leben, Und viele Geschlechter Reihen sich bauernb An ihres Dasepns Unendliche Kette.

# Das Göttliche.

Ebel sen ber Mensch, Hülfreich und gut! Denn bas allsin Unterscheibet ihn Bon allen Wesen, Die wir kennen.

heil ben unbekannten höhern Wesen, Die wir ahnen! Sein Beispiel lehr' und Jene glauben.

Denn unfühlend Ist die Ratur: Es leuchtet die Sonne Ueber Bös' und Gute, Und dem Berbrecher Glänzen, wie dem Besten, Der Mond und die Sterne. Wind und Ströme, Donner und Hagel Rauschen ihren Weg, Und ergreifen, Borübereisend, Einen um ben andern.

Auch so bas Glück Tappt unter bie Menge, Faßt bald bes Knaben Locige Unschuld, Bald auch ben kahlen Schuldigen Scheitel.

Nach ewigen, ehrnen, Großen Gefeten Müffen wir alle Unferes Dafenns Kreise vollenden.

Nur allein ber Mensch Bermag das Unmögliche; Er unterscheidet, Wählet und richtet; Er kann dem Augenblick Dauer verleihen.

Er allein barf Den Guten lohnen, Den Bösen strasen, Heilen und retten; Alles Frrende, Schweisende Rüslich verbinden. Und wir verehren Die Unsterblichen, Als wären sie Menschen, Thäten im Großen, Bas der Beste im Kleinen Thut oder möchte.

Der edle Mensch Sen hülfreich und gut! Unermüdet schaff er Das Nünstiche, Rechte, Sen uns ein Borbild Jener geahneten Wesen!

### Roniglich Gebet.

Ha, ich bin ber Herr ber Welt! mich lieben Die Eblen, die mir dienen. Ha, ich bin ber Herr ber Welt! ich liebe Die Eblen, benen ich gebiete. D gieb mir, Gott im Himmel! daß ich mich Der Höh' und Liebe nicht sterhebe.

# Menschengefühl.

Ach ihr Götter! große Götter In bem weiten himmel broben! Gäbet ihr uns auf ber Erbe Festen Sinn und guten Muth; O wir ließen euch, ihr Guten, Euren weiten himmel broben!

#### Lili's Park.

Ist boch teine Menagerie
So bunt als meiner Lili ihre!
Sie hat barin die wunderbarsten Thiere,
Und triegt sie 'rein, weiß selbst nicht wie.
D wie sie hüpfen, laufen, trappeln,
Mit abgestumpsten Flügeln zappeln,
Die armen Prinzen allzumal,
In niegelöschter Liebesqual!

Wie hieß die Fee? — List? — Fragt nicht nach ihr! Rennt ihr sie nicht, so danket Gott baffir.

Welch ein Geräusch, welch ein Gegader, Wenn sie sich in die Thüre stellt Und in der Hand das Futterkörden hält! Welch ein Gequiek, welch ein Gequader! Alle Bäume, alle Bilsche scheinen lebendig zu werden: So stürzen sich ganze Heerden Bu ihren Flißen; sogar im Bassin die Fische Batschen ungeduldig mit den Köpsen heraus: Und sie streut dann das Futter aus Wit einem Blick — Götter zu entzücken, Geschweige die Bestien. Da geht's au ein Picken, An ein Schlürsen, an ein Hacken; Sie stürzen einander über die Racken, Schieben sich, brängen sich, reißen sich, Jagen sich, ängsten sich, beißen sich, Und bas all um ein Stüdchen Brob, Das, troden, aus ben schönen Händen schweckt, Als hätt' es in Ambrosia gesteckt.

Aber der Blid auch! der Ton, Wenn sie rust: Pipi! Pipi! Böge den Abler Inpiter's vom Thron; Der Benus Tanbenpaar, Ia der eitle Psau sogar, Ich schwöre, sie lämen! Wenn sie den Ton von weitem nur vernähmen.

Denn so hat sie aus des Waldes Nacht Einen Bären, ungeledt und ungezogen, Unter ihren Beschluß herein betrogen, Unter die zahme Compagnie gebracht, Und mit den andern zahm gemacht: Bis auf einen gewissen Punkt versteht sich! Wie schien sie zu sehn! Ich hätte mein Blut Schien sie zu sehn! Ich hätte mein Blut Gegeben, um ihre Blumen zu begießen.

"Ihr fagtet ich! Wie? Wer? Gut benn, ihr Herrn, grad' aus: Ich bin ber Bar; In einem Filetschurz gefangen, An einem Seibenfaben ihr zu Füßen. Doch wie bas alles zugegangen, Erzähl' ich euch zur andern Zeit; Dazu bin ich zu wilthig heut.

Deun ha! steh' ich so an der Ede, Und hör' von weitem das Geschnatter, Seh' das Gestitter, das Gestatter, Rehr' ich mich um Und brumm', Und renne rückwärts eine Strede, Und seh' mich um Und brumm', Und laufe wieder eine Strede, Und kehr' doch endlich wieder um.

Dann fängt's auf Einmal an zu rafen. Ein macht'ger Geift schnaubt aus ber Nafen, Es wildzt die innere Ratur. Was, bu ein Thor, ein Häschen, nur! So ein Bipi! Eichhörnchen, Ruß zu tnaden!-3ch ftraube meinen borff'gen Raden, Bu bienen ungewöhnt. Ein jedes aufgestutte Baumchen bobit Dich an! Ich flieh' vom Boulingreen, Bom niedlich glatt gemähten Grafe: Der Buchsbaum zieht mir eine Rafe, 3ch flieb' ine buntelfte Gebuiche bin, -Durche Gehäge zu bringen, Ueber bie Blanken zu fpringen! Mir verfagt Rlettern und Sprung, Ein Zauber bleit mich nieber, Ein Banber hätelt mich wieber, Ich arbeite mich ab, und bin ich matt genung: Dann lieg' ich an geklinstelten Cascaben, Und fau' und wein' und wälze halb mich tobt. Und ach! es boren meine Noth Rur porzellanene Oreaben.

Auf Simmal! Ach, es bringt Gin seliges Gesühl burch alle meine Glieder! Sie ist's, die dort in ihrer Laube singt! Ich höre die liebe, liebe Stimme wieder, Die ganze Luft ist warm, ist blitthevoll. Ach singt sie wohl, daß ich sie hören foll? Ich dringe zu., tret' alle Sträuche nieder, Die Büsche fliehn, die Bäume weichen mir, Und so — zu ihren Füßen liegt das Thier.

Sie sieht es an: "Ein Ungeheuer! boch brollig! Für einen Baren zu mild, Für einen Bubel zu wilb, So zottig, tapfig, fnollig!" Sie streicht ihm mit bem Fußchen übern Ruden; Er bentt im Barabiefe zu fenn. Wie ibn alle fieben Sinne iliden! Und sie sieht gang gelassen brein-3ch tuff ihre Schuhe, tau' an den Soblen, So sittig als ein Bar nur mag; Gang fachte beb' ich mich, und schwinge mich verftoblen Leis an ihr Anie. Um günft'gen Tag Läft sie's geschehn, und traut mir um bie Ohren, Und patscht mich mit muthwillig berbem Schlag; 3ch fnurr', in Wonne neu geboren; Dann forbert sie mit suffem, eitlem Spotte: Allons tout doux! eh la menotte! Et faitez Serviteur, Comme un joli Seigneur. Co treibt fie's fort mit Spiel und Lachen! Es hofft ber oft betrogne Thor: Doch will er fich ein bifichen unnut machen, Balt fie ibn furz ale wie zuvor.

Doch hat sie auch ein Fläschchen Balsamseuers, Dem keiner Erbe Honig gleicht, Bovon sie wohl einmal, von Lieb und Treu' erweicht, Um die verlechzten Lippen ihres Ungeheuers Ein Tröpschen mit der Fingerspiese streicht, Und wieder flieht und mich mir überläßt, Und ich bann, losgebunden, fest Gebannt bin, immer nach ihr ziehe, Sie suche, schaubre, wieder fliehe. So läßt sie den zerstörten Armen gehn, Ist seiner Luft, ist seinen Schmerzen still; Ha! manchmal läßt sie mir die Thur' halb offen stehn, Seitblickt mich spottend an, ob ich nicht fliehen will.

Und ich! — Götter, ist's in euren Händen, Dieses dumpse Zauberwert zu enden; Wie dank ich, wenn ihr mir die Freiheit schafft! Doch sendet ihr mir keine Hülse nieder — Richt ganz umsonst reck ich so meine Glieder: Ich sühl's! ich schwör's! noch hab ich Kraft.

# Siebesbedarfniß.

Wer vernimmt mich? ach, wem soll ich's klagen? Wer's vernähme, würd' er mich bedauern? Ach, die Lippe, die so manche Freude Sonst genossen hat und sonst gegeben, Ist gespalten und sie schwerzt erbärmlich. Und sie ist nicht etwa wund geworden, Well die Liebste mich zu wild ergrissen, Hold mich angedissen, daß sie sester wich des Freunds verstchernd ihn genösse: Nein, das zarte Lippchen ist gesprungen, Weil num über Reif und Frost die Winde Spit und scharf und lieblos mir begegnen.

Und nun soll mir Saft der eblen Traube Mit dem Saft der Bienen, bei dem Feuer Meines Herds vereinigt, Lindrung schaffen. Ach, was will das helsen, mischt die Liebe Nicht ein Tröpschen ihres Balsams drunter?

# An feine Sprode.

Siehst bu die Pomeranze?
Noch hängt sie an dem Baume;
Schon ist der März verslossen,
Und neue Blüthen kommen.
Ich trete zu dem Baume,
Und sage: Pomeranze,
On reise Pomeranze,
On süße Pomeranze,
Ich schüttle, sühl, ich schüttle —
O fall' in meinen Schooß!

# Anliegen.

Dichönes Mädchen du,
Du mit dem schwarzen Haar,
Die du ans Fenster trittst,
Auf dem Balkone stehst!
Und stehst du wohl umsonst?
Ditundest du für mich
Und zögst die Klinke los,
Wie glüdlich wär' sich da!
Wie schnell spräng' ich hinauf!

### Die Musageten.

Oft in tiefen Winternächten Rief ich an die holden Musen: "Keine Morgenröthe leuchtet Und es will kein Tag erscheinen, Aber bringt zur rechten Stunde Mir der Lampe fromm Geleuchte, Daß es, statt Auror' und Phöbus, Meinen stillen Fleiß belebe!" Doch sie ließen mich im Schlase, Dumpf und unerquicklich, liegen, Und nach jedem späten Morgen Folgten ungenutzte Tage.

Da sich nun ber Frühling regte,
Sagt' ich zu ben Nachtigallen:
"Liebe Nachtigallen, schlaget
Früh', o früh'! vor meinem Fenster,
Wedt mich aus bem vollen Schlafe,
Der ben Inngling mächtig sessellen."
Doch die lieberfüllten Sänger
Dehnten Nachts vor meinem Fenster
Ihre süßen Melodien,
Hielten wach die liebe Seele,
Regten zartes neues Sehnen
Aus dem neugerührten Busen.
Und so ging die Nacht vorüber
Und Aurora sand mich schlasen,
Ja, mich weckte kaum die Sonne.

Endlich ift es Sommer worben, Und beim erften Morgenschimmer Reigt mich aus bem bolben Schlummer Die geschäftig frühe Fliege. Unbarmherzig kehrt sie wieber, Wenn auch oft ber halb Erwachte Ungebuldig sie verscheuchet. Lockt die unverschämten Schwestern, Und von meinen Augenliebern Muß der holde Schlaf entweichen. Rüftig fpring' ich von bem Lager, Suche bie geliebten Mufen, Finde fie im Buchenhaine, Dich gefällig zu empfangen, Und ben leibigen Insecten Dank' ich manche goldne Stunde. Sepb mir boch, ihr Unbegemen, Bon bem Dichter hochgepriefen, Als die wahren Musageten.

# Morgenklagen.

O bu loses leibigliebes Mädchen, Sag' mir an, womit hab' ich's verschuldet, Daß du mich auf diese Folter spannest, Daß du bein gegeben Wort gebrochen?

Drucktest boch so freundlich gestern Abend Mir die Hände, lispeltest so lieblich: "Ja, ich komme, komme gegen Morgen Ganz gewiß, mein Freund, auf beine Stube."

Angelehnet ließ ich meine Thüre, Hatte wohl die Angeln erst geprüfet, Und mich recht gefreut, daß sie nicht knarrten.

Welche Nacht bes Wartens ist vergangen! Wacht' ich boch und zählte jedes Viertel: Schlief ich ein auf wenig Augenblicke, War mein Herz beständig wach geblieden, Weckte mich von nwinem leisen Schlummer.

Ja, da segnet' ich die Finsternisse, Die so ruhig alles überbeckten, Freute mich der allgemeinen Stille, Horchte lauschend immer in die Stille, Ob sich nicht ein Laut bewegen möchte. "Hätte sie Gebanken, wie ich benke, "Hätte sie Gefühl, wie ich empfinde, "Bürbe sie ben Morgen nicht erwarten, "Bürbe schon in vieser Stunde kommen."

Hüpft' ein Kätzchen oben übern Boben, Knisterte bas Mäuschen in ber Ede, Regte sich, ich weiß nicht was, im Hause, Immer hofft' ich, beinen Schritt zu hören, Immer glaubt' ich, beinen Tritt zu hören.

Und so lag ich lang' und immer länger, Und es fing der Tag schon an zu grauen, Und es rauschte hier und rauschte dorten.

"Ift es ihre Thire? Wär's die meine!" Saß ich aufgestemmt in meinem Bette, Schaute nach der halb erhellten Thüre, Ob sie nicht sich wohl bewegen möchte. Angelehnet blieben beide Flügel Auf den leisen Angeln ruhig hangen.

Und der Tag ward immer hell und heller; Hört' ich schon des Nachbars Thüre gehen, Der das Taglohn zu gewinnen eilet, Hört' ich bald darauf die Wagen rasseln, War das Thor der Stadt nun auch eröffnet, Und es regte sich der ganze Plunder Des bewegten Marktes durch einander.

Warb nun in dem Haus ein Gehn und Kommen Auf und ab die Stiegen, hin und wieder Knarrten Thüren, klapperten die Tritte; Und ich konnte, wie vom schönen Leben, Wich noch nicht von meiner Hoffnung scheiden. Endlich, als die ganz verhaßte Sonne Meine Fenster traf und meine Wände, Sprang ich auf und eilte nach dem Garten, Meinen heißen sehnsuchtsvollen Athem Mit der kihlen Morgenkuft zu mischen, Dir vielleicht im Garten zu begegnen: Und nun bist du weder in der Laube, Noch im hohen Lindengang zu sinden.

### Der Sefuch.

Meine Liebste wollt' ich hent beschleichen, Aber ihre Thure war verschlossen. Hab' ich boch ben Schlussel in der Tasche! Defin' ich leise die geliebte Thure!

Auf bem Saale fand ich nicht das Mädchen, Fand das Mädchen nicht in ihrer Stube, Endlich da ich leis die Rammer öffne, Find' ich sie gar zierlich eingeschlasen, AngeNeidet, auf dem Sopha liegen.

Bei ber Arbeit war sie eingeschlasen; Das Gestrickte mit ben Nabeln ruhte Zwischen ben gefaltnen zarten Händen; Und ich setzte mich an ihre Seite, Ging bei mir zu Rath', ab ich sie weckte.

Da betrachtet' ich ben schönen Frieden, Der auf ihren Augenliedern rubte: Auf den Lippen war die stille Treue, Auf den Bangen Lieblichkeit zu Hause, Und die Unschuld eines guten Herzens Regte sich im Busen hin und wieder. Jedes ihrer Glieder lag gefällig Aufgelöst vom füßen Götterbalsam. Freudig saß ich da und die Betrachtung hielte die Begierde, sie zu weden, Mit geheimen Banden sest und sester.

D bu Liebe, bacht' ich, tann ber Schlummer, Der Berräther jebes falschen Zuges, Kann er bir nicht schaben, nichts entbeden, Was bes Freundes zarte Meinung ftörte!

Deine holden Augen sind geschlossen, Die mich offen schon allein bezaubern; Se bewegen deine süßen Lippen Beder sich zur Rede noch zum Kusse; Ausgelösst sind diese Zauberbande Deiner Arme, die mich sonst umschlingen, Und die Hand, die reizende Gefährtin Süßer Schmeicheleien, unbeweglich. Wär's ein Irrthum, wie ich von dir dente, Wär's ich's jest entdecken, da sich Umor Ohne Binde neben mich gestellet.

Lange saß ich so und freute herzlich Ihres Werthes mich und meiner Liebe; Schlafend hatte sie mir so gefallen, Daß ich mich nicht traute, sie zu weden.

Leife leg' ich ihr zwei Bomeranzen Und zwei Rosen auf das Tischen nieder; Sachte, sachte schleich' ich meiner Wege.

Deffnet sie die Augen, meine Gute, Gleich erblickt sie biese bunte Gabe, Staunt, wie immer bei verschloßnen Thüren Dieses freundliche Geschenk sich finde.

Seh' ich diese Nacht den Engel wieder, D wie freut sie sich, vergilt mir doppelt Dieses Opfer meiner zarten Liebe!

# Magisches Meş.

Bum erften Dai 1803.

Sind es Rämpfe, die ich sehe? Sind es Spiele? sind es Wunder? Fünf der allerliebsten Knaben, Gegen fünf Geschwister streitend, Regelmäßig, tactbeständig, Einer Zaubrin zu Gebote.

Blanke Spieße führen jene, Diese flechten schwelle Fäben, Daß man glaubt, in ihren Schlingen Werbe sich das Eisen fangen. Bald gesangen sind die Spieße; Doch im leichten Kriegestanze Stiehlt sich einer nach dem andern Aus der zarten Schleisenreihe, Die sogleich den Freien haschet, Wenn ste den Gebundnen löset.

So mit Ringen, Streiten, Siegen, Wechselflucht und Wiederkehren Wird ein künstlich Netz geflochten, himmelsfloden gleich an Weiße, Die, vom Lichten in bas Dichte, Musterhafte Streifen ziehen, Wie es Farben kaum vermöchten.

Wer empfängt num der Gewänder Allerwänschtes? Wen begünstigt Unsre vielgeliebte Herrin, Als den anerkannten Diener? Wich beglückt des holden Looses Treu und still ersehntes Zeichen! Und ich fühle mich umschlungen, Ihrer Dienerschaft gewidmet.

Doch indem ich so behaglich, Aufgeschmückt stolzirend wandle, Sieh! da knüpfen jene Losen, Ohne Streit, geheim geschäftig, Andre Netze, sein und feiner, Dämmrungsfäden, Mondenblicke, Rachtviolendust verwebend.

Sh wir nur das Net bemerken, Ist ein Gilidlicher gefangen; Den wir andern, den wir alle, Segnend und beneidend grüßen.

#### Ber Secher.

Einen wohlgeschnitzten vollen Becher hielt ich brudent in ben beiben hanben, Sog begierig suffen Wein vom Ranbe, Gram und Sorg' auf Einmal zu vertrinken.

Amor trat herein und fand mich fitzen, Und er lächelte bescheibenweise, Als ben Unwerständigen bedauernd.

"Freund, ich tenn' ein schöneres Gefäße, "Werth, die ganze Seele brein zu fenten; "Was gelobst du, wenn ich dir es gönne, "Es mit andrem Nettar dir erfülle?"

O wie freundlich hat er Wort gehalten! Da er, Lida, dich mit fanfter Reigung Mir, dem lange Sehnenden, geeignet.

Wenn ich beinen lieben Leib umfasse, Und von beinen einzig trenen Lippen Langbewahrter Liebe Balsam koste, Selig sprech' ich dann zu meinem Geiste:

"Rein, ein solch Sefäß hat, außer Amorn, Rie ein Gott gebildet noch befessen! Solche Formen treibet nie Bulcanus Mit den sinnbegabten seinen Hämmern! Auf belaubten Hügeln mag Lyäus Durch die ältsten, Kügsten seiner Faunen Ausgesuchte Trauben keltern lassen, Selbst geheimnisvoller Gährung vorstehn: Solchen Trank verschafft ihm keine Sorgsalt!

### Machtgedanken.

Euch bedaur' ich, unglückfel'ge Sterne, Die ihr schön sehb und so herrlich scheinet, Dem bedrängten Schiffer gevne leuchtet, Unbelohnt von Göttern und von Menschen: Denn ihr liebt nicht, kanntet nie die Liebe! Unaushaltsam führen ew'ge Stunden Eure Reihen durch den weiten himmel. Welche Reise habt ihr schon vollendet! Seit ich weilend in dem Arm der Liebsten Euer und der Mitternacht vergessen.

#### An Sida.

Den Sinzigen, Liva, welchen du lieben kannst, Forderst du ganz für dich, und mit Recht. Auch ist er einzig dein: Denn, seit ich von dir din, Scheint mir des schnellsten Lebens Lärmende Bewegung Nur ein leichter Flor, durch den ich deine Gestalt Immersort wie in Wolsen erblicke: Sie leuchtet mir freundlich und treu, Wie durch des Nordlichts bewegliche Strahlen Ewige Sterne schimmern.

# - für ewig.

Denn was der Mensch in seinen Erdeschranken Bon hohem Glück mit Götternamen nennt, Die Harmonie der Treue, die kein Wanken, Der Freundschaft, die nicht Zweiselsorge kennt; Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken, Das Dichtern nur in schönen Bildern brennt, Das hatt' ich all' in meinen besten Stunden In ihr entbeckt und es für mich gefunden.



# Bwischen beiden Welten.

Einer Einzigen angehören, Einen Einzigen verehren, Wie vereint es Herz und Sinn! Lida! Glüd ber nächsten Rähe, William! Stern ber schönsten Höhe, Euch verbank ich, was ich bin. Tag' und Jahre sind verschwunden, Und boch ruht auf jenen Stunden Reines Werthes Bollgewinn.

## Ans einem Stammbuch von 1604.

Hoffnung beschwingt Gebanken, Liebe Boffnung. In flarfter Nacht binauf ju Chnthien, Liebe! Und fprich: Wie fie fich oben umgeftaltet, So auf ber Erbe schwindet, machf't mein Blud. Und wisdere fanft-bescheiden ihr ans Ohr, Wie Zweisel oft das Haupt bing, Treue thrante. Und ihr Gebanten, miggutraun geneigt, Beschilt ench die Geliebte beffenthalb, So fagt: ihr wechselt zwar, boch andert wicht, Wie sie bieselbe bleibt und immer wechselt. Untrauen tritt ins Berg, vergiftet's nicht; Denn Lieb' ift füßer, von Berbacht gewürzt. Wenn sie verbrieflich bann bas Aug' umwölft, Des himmels Rlare wiberwartig schwarzt, Dann Senfzerwinde icheucht die Wolfen weg, Thränt nieber sie in Regen aufzulösen. Gebanke, Hoffnung, Liebe bleibt nur bort, Bis Conthia fceint, wie fle mir fonft gethan.

### Dem aufgehenden Vollmonde.

Dornburg, ben 25. Aug.-1828.

Wilst bu mich sogleich verlassen? Warst im Augenblick so nah! Dich umfinstern Wollenmassen, Und nun bist du gar nicht da.

Doch du ffihlst, wie ich betrübt bin, Blidt bein Rand herauf als Stern! Zeugest mir, daß ich geliebt bin, Seh das Liebchen noch so fern.

So hinan benn! hell und heller, Reiner Bahn, in voller Pracht! Schlägt mein Herz auch schmerzlich schneller, Ueberselig ist die Nacht.

### Der Arantigam.

Um Mitternacht, ich schlief, im Busen wachte Das liebevolle Herz, als wär' es Tag; Der Tag erschien, mir war als ob es nachte: Was ist es mir, so viel er bringen mag.

Sie fehlte ja; mein emfig Thun und Streben Für sie allein ertrug ich's durch die Gluth Der heißen Stunde! welch erquicktes Leben Am kühlen Abend! lohnend war's und gut.

Die Sonne sant und Hand in Hand verpflichtet Begrüßten wir ben letten Segensblick, Und Auge sprach, ins Auge klar gerichtet: Bon Often, hoffe nur, sie kommt zuruck!

Um Mitternacht! ber Sterne Glanz geleitet Im holden Traum zur Schwelle, wo sie ruht. O seh auch mir bort auszuruhn bereitet, Wie es auch seh bas Leben, es ist gut!

#### Dornburg, im Gept. 1828.

Früh wenn Thal, Gebirg und Sarten Rebelschleiern sich enthüllen, Und dem sehnlichsten Erwarten Blumenkelche bunt sich füllen;

Wenn ber Aether, Wolfen tragend, Mit dem Karen Tage streitet, Und ein Ostwind, sie verjagend, Blame Sommenbahn bereitet;

Dankst bu bann, am Blid bich weibend, Reiner Bruft ber Großen, Holben, Wird die Sonne, röthlich scheibend, Rings ben Horizont vergolden.

Und wenn mich am Tag die Ferne Blauer Berge sehnlich zieht, Nachts bas Uebermaaß ber Sterne Brächtig mir zu haupten glüht,

Alle Tag' und alle Nächte Rühm' ich so bes Menschen Loos; Dentt er ewig sich ins Rechte, Ist er ewig schön und groß!

#### Mm Mitternacht.

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, Rlein-Neiner Anabe, jenen Kirchhof hin Zu Baters Haus, bes Pfarrers; Stern am Sterne Sie leuchteten boch alle gar zu schön; Um Mitternacht.

Wenn ich dann ferner, in des Lebens Weite, Bur Liebsten mußte, mußte, weil sie zog, Gestirn und Norbschein über mir im Streite, Ich gebend, kommend Seligkeiten sog; Um Mitternacht.

Bis dann znlest des vollen Mondes Helle So klar und beutlich mir ins Finstre drang, Auch der Gedanke willig, sinnig, schnelle Sich ums Bergangne wie ums Künst'ge schlang; Um Mitternacht.

## sei Setrachtung von Schillers Schadel.

Im ernsten Beinhaus war's, wo ich beschaute, Wie Schäbel Schäbeln angeordnet paften: Die alte Zeit gebacht' ich, bie ergraute. Sie ftehn in Reih' geklemmt, Die fonft fich baften. Und berbe Anochen, die sich tödtlich schlugen. -Sie liegen freuzweis, zahm allbier zu raften. Entrentte Schulterblätter! Bas fie trugen? Fragt niemand mehr; und zierlich thät'ge Glieber. Die Band, ber Fuß zerftreut aus Lebensfugen. Ihr Müben also lagt vergebens nieber: Richt Ruh' im Grabe ließ man euch, vertrieben Send ihr herauf zum lichten Tage wieber. Und niemand fann die burre Schale lieben. Welch herrlich eblen Kern sie auch bewahrte. Doch mir Abepten war bie Schrift geschrieben, Die heil'gen Sinn nicht jedem offenbarte, Als ich in Mitten solcher ftarren Menge Unschätzbar herrlich ein Gebild gewahrte, Daß in bes Raumes Moberfält' und Enge Ich frei und wärmefühlend mich erquickte. Als ob ein Lebensquell bem Tob entspränge. Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte! Die gottgebachte Spur, Die fich erhalten! Ein Blid ber mich an jenes Meer entriickte. Das fluthend ftrömt gesteigerte Gestalten. Bebeim Gefäß! Dratelfpruche fpenbend, Wie bin ich werth bich in ber Hand zu halten?

Dich höchsten Schatz aus Mober fromm entwendend, Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen, Zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend. Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare, Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen, Wie sie das Geisterzengte fest bewahre!

### Aus den Leiden des jungen Werthers.

1775.

Jeber Jüngling sehnt sich so zu lieben, Jebes Mädchen so geliebt zu sehn; Ach, ber heiligste von unsern Trieben, Warum quillt aus ihm die grimme Bein?

Du beweinft, bu liebst ihn, liebe Seele, Rettest sein Gebachtniß von ber Schmach; Sieh, bir winkt sein Geist aus feiner Söhle: Sen ein Mann, und folge mir nicht nach.

### Crilogie der Leidenschaft.

#### Un Berther.

Noch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten, Hervor dich an das Tageslicht,
Begegnest mir auf nen beblämten Matten
Und meinen Anblick schenft du nicht.
Es ist als ob du lebtest in der Frühe,
Wo uns der Than auf Einem Feld erquickt,
Und nach des Tages unwillsommner Mühe
Der Scheidesonne letzter Strahl entzlickt;
Zum Bleiben ich, zum Scheiden du, erkoren,
Gingst du voran — und hast nicht viel verloren.

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Loos: Der Tag, wie lieblich, so die Nacht, wie groß! Und wir gepflanzt in Paradieses Wonne, Genießen kaum der hocherlauchten Sonne, Da kämpst sogleich verworrene Bestrebung Bald mit uns selbst und bald mit der Umgebung; Reins wird vom andern wünschenswerth ergänzt, Bon außen düstert's, wenn es innen glänzt, Ein glänzend Neufres decht mein trüber Blick, Da steht es nah — und man verkennt das Glüd.

Run glauben wir's zu kennen! Mit Gewalt Ergreift uns Liebreiz weiblicher Gestalt: Der Ingling, froh wie in ber Kindheit Flor, Im Frilhling tritt als Frilhling selbst hervor, Entzüldt, erstaunt, wer dieß ihm angethan? Er schaut umber, die Welt gehört ihm an. Ins Weite zieht ihn unbefangene Hast, Nichts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Balast; Wie Bögelschaar an Wäldergipfeln streift, So schweift auch er, der um die Liebste schweift, Er sucht vom Aether, den er gern verläst, Den treuen Blid und dieser hält ihn fest.

Doch erst zu früh und dann zu spat gewarnt, Fühlt er den Flug gehemmt, fühlt sich umgarnt, Das Wiedersehn ist froh, das Scheiden schwer, Das Wieder-Wiedersehn beglückt noch mehr, Und Jahre sind im Augenblick ersetzt; Doch tücksich harrt das Lebewohl zuletzt.

Du lächelft, Freund, gefühlvoll, wie sich ziemt: Ein gräßlich Scheiden machte dich berühmt; Wir feierten dein kläglich Mißgeschiet, Du ließest uns zu Wohl und Weh zurück; Dann zog uns wieder ungewisse Bahn Der Leidenschaften labyrinthisch an; Und wir verschlungen wiederholter Noth, Dem Scheiden endlich — Scheiden ist der Tod! Wie klingt es rührend, wenn der Dichter singt, Den Tod zu meiden, den das Scheiden bringt! Berstrickt in solche Qualen halbverschuldet, Geb' ihm ein Gott zu sagen, was er duldet.

#### Elegie.

Und wenn ber Menich in feiner Qual verftummt, Gab mir ein Gott gu fagen, mas ich leibe.

Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen, Bon dieses Tages noch geschloßner Blüthe? Das Paradies, die Hölle steht dir offen; Wie wankelsinnig regt sich's im Gemüthe!— Kein Zweiseln mehr! Sie tritt ans Himmelsthor, Zu ihren Armen hebt sie dich empor.

So warst du benn im Paradies empfangen, Als wärst du werth des ewig schönen Lebens; Dir blieb kein Wunsch, kein Hossen, kein Berlangen, Hier war das Ziel des innigsten Bestrebens, Und in dem Anschaun dieses einzig Schönen Bersiegte gleich der Quell sehnsüchtiger Thränen.

Wie regte nicht ber Tag die raschen Flügel, Schien die Minuten vor sich her zu treiben! Der Abendluß, ein treu verbindlich Siegel: So wird es auch der nächsten Sonne bleiben. Die Stunden glichen sich in zartem Wandern Wie Schwestern zwar, doch keine ganz den andern. Der Kuß der letzte, grausam süß, zerschneibend Ein herrliches Gestecht verschlungner Minnen. Nun eilt, nun stodt der Fuß die Schwelle meidend, Als trieb ein Cherub flammend ihn von hinnen; Das Auge starrt auf düstrem Pfad verdrossen, Es blidt zurüd, die Pforte steht verschlossen.

Und nun verschlossen in sich selbst, als hätte Dieß Herz sich nie geöffnet, selige Stunden Mit jedem Stern des himmels um die Wette An ihrer Seite leuchtend nicht empfunden; Und Mismuth, Reue, Borwurf, Sorgenschwere Belasten's nun in schwäler Atmosphäre.

Ist benn die Welt nicht übrig? Felsenwände Sind sie nicht mehr gekrönt von heiligen Schatten? Die Ernte reift sie nicht? Ein grün Gelände Zieht sich's nicht hin am Fluß durch Busch und Matten? Und wölbt sich nicht das überweltlich Große, Gestaltenreiche, bald Gestaltenlose?

Wie leicht und zierlich, klar und zart gewoben, Schwebt, Seraph gleich, aus ernster Wolken Chor, Als glich es ihr, am blauen Aether droben, Ein schlank Gebild aus lichtem Duft empor! So sahst du sie in frohem Tanze walten, Die Lieblichste ber lieblichsten Gestalten.

Doch nur Momente barfst bich unterwinden, Ein Luftgebild statt ihrer fest zu halten; Ins Herz zurück, bort wirst du's besser sinden, Dort regt sie sich in wechselnden Gestalten; Zu Bielen bildet Eine sich hinüber, So tausenbsach, und immer immer lieber. Wie jum Empfang fie an ben Pforten weitte Und mich von dannauf ftusenweis beglückte; Selbst nach dem letten Auß mich noch ereilte, Den lettesten mir auf die Lippen drückte: So klar beweglich bleibt das Bild der Lieben Mit Flammenschrift ins trene Herz geschrieben.

Ins Derg, das fest wie zinnenhohe Mauer Sich ihr bewahrt und sie in sich bewahrt, Kür sie sich freut an seiner eignen Dauer, Nur weiß von sich, wenn sie sich offenbaret, Sich freier fühlt in so geliebten Schranten Und nur noch schlägt, für alles ihr zu danken.

Bar Fähigkeit zu lieben, war Bedürfen Bon Gegenliebe weggelöscht, verschwunden; Ift Hoffnungslust zu freudigen Entwürfen, Entschlüffen, rascher That sogleich gesunden! Benn Liebe je den Liebenden begeistet, Bard es an mir auss lieblichte geseistet;

Und zwar durch ste! — Wie lag ein inntes Bangen Auf Geist und Körper, unwillsoumner Schwere: Bon Schauerbildern rings der Blid umfangen Im wüsten Rann beklommner Herzensleere; Run dämmett Hoffnung von bekamter Schwelle, Sie selhst erscheint in milder Sonnenhelle.

Dem Frieden Gottes, welcher euch hienieden Mehr als Bernunft beseliget — wir lesen's — Bergleich' ich wohl der Liebe heitern Frieden In Gegenwart des allgeliedten Wesens; Da ruht das Herz und nichts vermag zu stören Den tiesiten Sinn, den Sinn, ihr zu gehören. In unsers Busens Reine wogt ein Streben, Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Enträthselnb sich ben ewig Unbekannten; Wir heißen's: fromm senn! — Solcher seligen Höhe Fühl' ich mich theilhaft, wenn ich vor-ihr stehe.

Bor ihrem Blid', wie vor der Sonne Balten, Bor ihrem Athem, wie vor Frühlingslüften, Berschmilzt, so längst sich eisig starr gehalten, Der Selbstsinn tief in winterlichen Grüften; Kein Eigennutz, tehn Eigenwille dauert, Bor ihrem Kommen sind sie weggeschauert.

Es ist als wenn sie fagte: "Stund' um Stunde Wird uns das Leben freundlich dargeboten, Das Gestrige ließ uns geringe Kunde, Das Morgende; zu wissen ist's verboten; Und wenn ich je mich vor dem Abend scheute, Die Sonne sant und sah noch was mich freute.

Drum thu' wie ich und schaue, froh verständig, Dem Augenblick ins Auge! Kein Berschieben! Begegn' ihm schnell, wohlwollend wie lebendig, Im Dandeln sey's, zur Freude, sey's dem Lieben; Nur wo du bist, seh alles, immer kindlich, So bist du alles, bist unüberwindlich."

Du hast gut reben, bacht' ich, zum Geleite Gab dir ein Gott die Gunst des Augenblides, Und jeder fühlt an deiner holden Seite Sich Augenblids den Günstling des Geschides; Wich schreckt der Wink, von dir mich zu entfernen, Bas bilft es mir so hohe Weisheit lernen! Run bin ich fern! Der jetzigen Minute Bas ziemt benn ber? Ich wüßt' es nicht zu sagen; Sie bietet mir zum Schönen manches Gnte, Das lastet nur, ich muß mich ihm entschlagen; Mich treibt umber ein unbezwinglich Sehnen, Da bleibt kein Rath als gränzenlose Thränen.

So quellt benn fort und fließet unaufhaltsam! Doch nie geläng's die innre Gluth zu dämpfen! Schon rast's und reißt in meiner Brust gewaltsam, Bio Tod und Leben grausend sich befämpfen. Bohl Kräuter gäb's, des Körpers Qual zu stillen; Allein dem Geist sehlt's am Entschluß und Willen,

Fehlt's am Begriff: wie follt' er sie vermissen? Er wiederholt ihr Bild zu tausendmalen. Das zaudert bald, bald wird es weggerissen, Undeutlich jetzt und jetzt im reinste.. Strahlen; Wie könnte dieß geringstem Troste frommen? Die Ebb' und Fluth, das Gehen wie das Kommen!

Berlaßt mich hier, getreue Weggenossen! Laßt mich allein am Fels, in Moor und Moos; Nur immer zu! euch ist die Welt erschlossen, Die Erde weit, der Himmel hehr und groß; Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt, Naturgeheimnis werde nachgestammelt. Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, Der ich noch erst den Göttern Liebling war; Sie prüften mich, verliehen mir Bandvoren, So reich an Gütern, reicher an Gefahr; Sie drängten mich zum gabeseligen Munde, Sie trennen mich, und richten mich zu Grunde.

### Aussähnung.

Die Leibenschaft bringt. Leiden! — Wer beschwichtigt Beklommnes Herz, das allzuviel verloren? Wo sind die Stunden, überschnell verstücktigt? Bergebens war das Schönste dir erkoren! Trüb' ist der Geist, verworren das Beginnen; Die hehre Welb wie schwindet sie den Sinnen!

Da schwebt hervor Musik mit Engelschwingen, Berslicht zu Millionen Tön' um Töne, Des Menschen Wesen burch und durch zu dringen, Zu überfüllen ihn mit ew'ger Schöne: Das Auge netzt sich, fühlt im höhern Sehnen Den Götterwerth der Töne wie der Thränen.

Und so das Herz erleichtert merkt behende, Daß es noch lebt und schlägt und möchte schlagen, Zum reinsten Dank der überreichen Spende Sich selbst erwiedernd willig darzutragen. Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! — Das Doppelglick der Töne wie der Liebe.

#### Reolsharfen.

Befpräd.

Er

Ind dacht', ich habe keinen Schmerz, Und doch war mir so bang ums Herz, Wir war's gebunden vor der Stirn Und hohl im innersten Gehirn — Bis endlich Thrän' auf Thräne sließt, Berhaltnes Lebewohl ergießt. — Ihr Lebewohl war heitre Ruh, Sie weint wohl setzund auch wie du.

#### Sic.

Ja er ist fort, bas muß nun senn! Ihr Lieben, laßt mich nur allein; Sollt' ich euch seltsam scheinen, Es wird nicht ewig währen! Jest kann ich ihn nicht entbehren, Und ba muß ich weinen.

Œr.

Bur Trauer bin ich nicht gestimmt Und Freude kann ich auch nicht haben: Was sollen mir die reifen Gaben, Die man von jedem Banme nimmt! Der Tag ist mir zum lleberdruß, Langweilig ist's, wenn Rächte sich beseuern; Mir bleibt der einzige Genuß Dein holdes Bild mir ewig zu erneuern, Und fühltest du den Wunsch nach diesem Segen, Du kämest nir auf halbem Weg entgegen.

#### Sie.

Du trauerst, daß ich nicht erscheine, Bielleicht entsernt so treu nicht meine, Sonst wär' mein Geist im Bilde da. Schmüdt Iris wohl des Himmels Bläue? Laß regnen, gleich erscheint die neue; Du weinst! schon bin ich wieder da.

#### Er.

Ja du bist wohl an Iris zu vergleichen! Ein liebenswürdig Wunderzeichen. So schmiegsam herrlich, bunt in Harmonie, Und immer neu und immer gleich wie fie.

### Immer und überall.

Dringe tief zu Berges Grüften, Walten folge hoch zu Lüften; Muse ruft zu Bach und Thale Täusend aber tausendmale.

Sobafd ein frisches Kelchlein blüht,. Es forbert neue Lieber; 'Und wenn bie Zeit verrauschend flieht, Jahrszeiten kommen wieber.

#### April.

Augen, fagt mir, fagt, was fagt ihr? Denn ihr fagt was gar zu Schönes, Gar bes lieblichsten Getones; Und in gleichem Sinne fragt ihr.

Doch ich glaub' euch zu erfassen: Hinter dieser Augen Klarheit Ruht ein Herz in Lieb' und Wahrheit Jetzt sich selber überlassen;

Dem es wohl behagen milite, Unter so viel stumpfen, blinden, Endlich einen Blief zu finden, ... Der es auch zu schätzen wüßte.

Und indem ich diese Chiffern Mich versenke zu studiren, Laßt euch ebenfalls verführen Meine Blide zu entziffern!

#### Mai.

Leichte Silberwolken schweben Durch die erst erwärmten Lüfte, Mild, von Schimmer sanft umgeben, Blickt die Sonne durch die Düfte; Leise wallt und drängt die Welle Sich am reichen Ufer hin; Und wie reingewaschen, helle, Schwankend hin und her und hin, Spiegelt sich das junge Grün.

Still ist Luft und Lüftchen stille; Was bewegt mir das Gezweige? Schwiste Liebe dieser Fülle, Bon den Bäumen durchs Gesträuche. Nun der Blid auf einmal helle, Sieh! der Bübchen Flatterschaar, Das bewegt und regt so schnelle, Wie der Morgen sie gebar, Flügelhaft sich Paar und Paar.

Fangen an bas Dach zu flechten — Wer bedürfte biefer Hütte? Und wie Zimmrer, die gerechten, Bank und Tischen in der Mitte! Und so din ich noch verwundert, Sonne sinkt, ich fühl' es kaum; Und nun führen aber hundert Mir das Liebchen in den Raum, Tag und Abend, welch ein Traum!

#### Iuni.

Hinter jenem Berge wohnt Sie, die meine Liebe lohnt. Sage, Berg, was ist denn das? Ift mir doch, als wärst du Glas,

Und ich wär' nicht weit davon; Denn sie kommt, ich seh' es schon, Traurig, denn ich bin nicht da, Lächelnd, ja, sie weiß es ja!

Nun stellt sich bazwischen Ein kühles Thal mit leichten Büschen, Wächen, Wächen und bergleichen, Mühlen und Räbern, den schönsten Zeichen, Daß da gleich wird eine Fläche kommen, Weite Felder unbeklommen. Und so immer, immer heraus, Bis mir an Garten und Paus!

Aber wie geschicht's?
Freut mich das alles nicht —
Frente mich des Gesichts
Und der zwei Aeuglein Glanz,
Freute mich des leichten Gangs,
Und wie ich sie seh!
Sie ist sort, ich din hier,
Ich din weg, din bei ihr.

Wanbelt sie auf schrossen Hügeln, Eilet sie das Thal entlang, Da erklingt es wie mit Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang. Und auf diese Jugendfülle, Dieser Glieder frohe Bracht Harret einer in der Stille, Den sie einzig glücklich macht.

Liebe steht ihr gar zu schön, Schönres hab' ich nie gesehn! Bricht ihr boch ein Blumenflor Aus dem Herzen leicht hervor.

Dent' ich: foll es boch so senn! Das erquickt mir Mark und Bein; Bähn' ich wohl, wenn sie mich liebt, Daß es noch was Begres giebt?

Und noch schöner ist die Braut, Wenn sie sich mir ganz vertraut, Wenn sie spricht und mir erzählt, Was sie freut und was sie qualt, Wie's ihr ist und wie's ihr war; Kenn' ich sie doch ganz und gar. Wer gewänn' an Seel' und Leib Solch ein Kind und solch ein Weib!

## Frühling übers Jahr.

Das Beet, icon lodert Sich's in bie Bob', Da wanten Glödchen So weiß wie Schnee; Safran entfaltet Gewalt'ge Gluth, Smaragben feimt es Und feimt wie Blut. Brimeln ftolgiren Co naseweis, Schalthafte Beilchen Berftedt mit Fleiß; Bas and noch alles Da regt und webt, Genug ber Frühling Er wirft und lebt.

Doch was im Garten Am reichsten blüht, Das ist des Liebchens Lieblich Gemüth. Da glühen Blide Mir immerfort, Erregend Liebchen, Erheiternd Wort. Ein immer offen, Ein Blüthenherz, Im Ernste freundlich Und rein im Scherz. Wenn Ros und Lilie Der Sommer bringt, Er boch vergebens Mit Liebchen ringt.

### St. Mepomuck's Vorabend.

Carlebab ben 15. Mai 1820.

Lichtlein schwinnnen auf dem Strome, Kinder singen auf der Brücken, Glode, Glödchen fügt vom Dome Sich der Andacht, dem Entzücken.

Lichtlein schwinden, Sterne schwinden; Alfo löfte sich die Seele Unfres Heil'gen, nicht verkunden Durft' er anvertraute Fehle.

Lichtlein, schwimmet! spielt, ihr Kinder! Kinderchor, o! singe, singe! Und verklindiget nicht minder, Was den Stern zu Sternen bringe.

# Im Vorübergehen.

Ich ging im Felbe So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn.

Da stand ein Blümchen Sogleich fo nah, Daß ich im Leben Nichts lieber fah.

Ich wollt' es brechen, Da fagt' es schleunig: "Ich habe Wurzeln, Die sind gar heimkich.

Im tiefen Boben Bin ich gegründet; Drum find die Blüthen So schön gerandet.

3ch kann nicht liebeln, 3ch kann nicht schranzen; Wußt mich nicht brechen, Mußt mich verpflanzen."

Ich ging im Walde So fitr mich hin; Ich war so heiter, Wollt' immer weiter — Das war mein Sinn.

## Pfingften.

Unter halb verwelkten Maien Schläft der liebe Freund so still; D! wie soll es ihn erfreuen, Was ich ihm vertrauen will: Ohne Wurzeln dieses Reisig, Es verdorrt das junge Blut; Aber Liebe, wie Herr Dreißig, Rähret ihre Pflanzen gut.

# Begenseitig.

Wie sit mir das Liebchen? Was freut sie so groß? Den Fernen sie wiegt ihn, Sie hat ihn im Schooß;

Im zierlichen Käfig Ein Böglein fie hält, Sie läßt es heraußen, So wie's ihr gefällt.

Hat's Biden bem Finger, Den Lippen gethan, Es slieget und flattert, Und wieber heran.

So eile zur Heimath, Das ist nun ber Brauch, Und hast du das Mädchen, So hat sie dich auch.

### freibeuter.

Mein Haus hat kein' Thür', Mein' Thür' hat ke' Haus; Und immer mit Schätzel Hinein und heraus.

Mei Klich hat te' Herb, Mei Herb hat te' Klich; Da bratet's und siebet's Filr sich und fikr mich.

Mei Bett hat ke' G'stell, Mei G'stell hat ke' Bett. Doch wlißt' ich nit e'nen, Der's lustiger hätt'.

Mei Keller is hoch, Mei Schener is tief, Zu oberst zu unterst — . Da lag ich und schlief.

Und bin ich erwachen,. Da geht es so fort; Mei Ort hat ke' Bleibens, Mei Bleibens ken' Ort.

# Ber neue Copernicus.

Art'ges Sauschen hab' ich Kein, Und, barin verstedet, Bin ich vor ber Sonne Schein Gar bequem bebedet.

Denn da giebt es Schalterlein, Federchen und Lädchen, Finde mich so wohl allein Als mit hübschen Mädchen.

Denn, o Bunder! mir jur Luft Regen sich die Balber, Näher kommen meiner Brust Die entfernten Felber.

Und so tanzen auch vorbei Die bewachf'nen Berge, Fehlet nur bas Lustgeschrei Aufgeregter Zwerge.

Doch so gänzlich still und flumm Rennt es mir vorüber, Meistens grad und oft auch krumm, Und so ist mir's lieber.

Wenn ich's recht betrachten will Und es ernst gewahre, Steht vielleicht das alles still Und ich selber sahre.

# So ift der Beld, der mir gefällt.

Blieh, Tänbchen, flieh! er ist nicht hie! Der bich an dem schönsten Frühlingsmorgen Fand im Wäldchen, wo du dich verborgen. Flieh, Tändchen, flieh! er ist nicht hie! Böfer Laurer Füße rasten nie.

Horch! Flötenklang, Liebesgesang Ballt auf Lüftchen her zu Liebchens Ohre, Find't im zarten Gerzen offne Thore. Horch! Flötenklang! Liebesgesang! Horch! — es wird der süßen Liebe zu bang.

Hoch ist sein Schritt, sest ist sein Eritt, Schwarzes Haar auf runder Stirne webet, Auf den Wangen ew'ger Frühling lebet. Hoch ist sein Schritt, sest ist sein Tritt, Edler Deutschen Füße schreiten mit.

Wonn' ist die Brust, keusch seine Lust; Schwarze Augen unter runden Bogen Sind mit zarten Falten schön umzogen. Wonn' ist die Brust, keusch seine Lust; Gleich beim Anblick du ihn lieben mußt.

Roth ist fein Mund, ber mich verwundt, Auf ben Lippen träuseln Morgenbüfte, Auf ben Lippen fäuseln tühle Lüfte. Roth ist sein Mund, ber mich verwundt, Nur ein Blid von ihm macht mich gesund. Tren ist sein Blut, start ist sein Muth; Schutz und Stärke wohnt in weichen Armen, Auf bem Antlitz ebeles Erbarmen. Tren ist sein Blut, start ist sein Muth; Sellg! wer in seinen Armen ruht.

# Ungeduld.

Immer wieber in die Weite Ueber Länder an das Meer, Phantasien in der Breite Schwebt am User hin und her! Neu ist immer die Erfahrung: Immer ist dem Herzen bang, Schmerzen sind der Jugend Nahrung, Thränen seliger Lobgesang.

## Mit den Wanderjahren.

Die Wanderjahre find nun angetreten, Und jeder Schritt des Wandrers ist bedenklich. Zwar pflegt er nicht zu singen und zu beten; Doch wendet er, sobald der Pfad verfänglich, Den ernsten Blick, wo Nebel ihn umtrüben, Ins eigne Herz und in das Herz der Lieben.

> Und so heb' ich alte Schätze, Wunderlichst in diesem Falle; Wenn sie nicht zum Golde setze, Sind's doch immersort Metalle. Man kann schmelzen, man kann scheiden, Wird gediegen, läst sich wägen; Wöge mancher Freund mit Freuden Sich's nach seinem Bitde prägen!

Wüste kaum genau zu sagen, Ob ich es noch selber bin; Will man mich im Ganzen fragen, Sag' ich: Ja, so ist mein Sinn! Ist ein Sinn, der ums zuweilen Bald beängstet, bald ergöst, Und in so viel tausend Zeilen Wieder sich ins Gleiche sett.

### Wanderlied.

Bon bem Berge zu ben Hügeln, Riederab das Thal entlang, Da exklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, seh's in Liebe, Und dein Leben seh die That.

Denn die Bande sind zerrissen, Das Bertrauen ist verletz; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zufall ausgesetzt Ich nun scheiden, ich nun wandern, Wie die Wittwe, trauervoll, Statt dem Einen; mit dem Andern Fort und sort mich wenden soll!

Bleibe nicht am Boben heften! Frisch gewagt und frisch hinaus! Ropf und Arm mit heitern Kräften Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

### Sied der Auswandrer.

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sep fortan bem Tücht'gen gleich; Bo wir Rüpliches betreiben, Ist ber wertheste Bereich. Dir zu solgen wird ein Leichtes: Ber gehorchet, ber erreicht es; Zeig' ein festes Baterland! Heil bem Führer! heil bem Band!

Du vertheilest Kraft und Bürbe. Und erwähst es ganz genau; Giebst den Alten Ruh' und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Vertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Haf und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo dem Fremdling reichermaßen Ackerfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das neue Baterland! Heil dir Filhrer! Heil dir Band!

#### Erhiarung eines alten Solsichnittes,

#### porficilend

# Hans Sachsens poetische Sendung.

In seiner Werkstatt Sonntags früh Steht unser theurer Meister hie, Sein schundig Schurzsell abgelegt, Einen saubern Feierwamms er trägt, Läßt Bechdraht, Hammer und Aneipe rasten, Die Ahl stedt an dem Arbeitskasten; Er ruht nun auch am sieb'nten Tag Bon manchem Zug und manchem Schlag.

Wie er die Frühlingssonne spürt, Die Ruh ihm neue Arbeit gebiert: Er fühlt, daß er eine kleine Welt In seinem Gehirne brütend hält, Daß die fängt an zu wirken und zu leben, Daß er sie gerne möcht' von sich geben.

Er halt ein Auge tren und king, Und war' auch liebevall genug, In schauen manches kar und rein, Und wieber alles zu machen sein; Hat auch eine Zunge, die sich ergoß, Und leicht und sein in Worte floß; Deß thäten die Musen sich erfreun, Bollten ihn zum Meistersänger weihn. Da tritt herein ein junges Weib, Mit voller Brust und rundem Leib, Kräftig sie auf den Füßen steht, Grad, edel vor sich hin sie geht, Ohne mit Schlepp' und Steiß zu schwenzen, Oder mit den Augen herum zu scharlenzen. Sie trägt einen Maaßstad in ihrer Hand, Ihr Gürtel ist ein gülden Band, Hätt auf dem Paupt einen Kornährtranz, Ihr Auge war lichten Tages Glanz; Man neunt sie thätig Ehrbarkeit, Soust auch Großmuth, Rechtsertigkeit.

Die tritt mit gutem Gruß herein, Er brab nicht mag verwundert feun; Denn wie sie ist, so gut und schön, Meint er, er häti' sie lang gesehn.

Die spricht: Ich habe bich auserlesen Bor vielen in bem Beltwirrmefen, Daf bu follft baben flare Sinnen. Richts Ungeschicklichs magft beginnen. Wenn Andre burch einander rennen. Sollft bu's mit treuem Blid erfennen: Wenn Andre barmlich fich beflagen. Sollst schwantweis beine Sach' fürtragen; Sollst halten über Ehr' und Recht, In allem Ding fenn schlicht und schlecht. Frummfeit und Tugend bieber preifen, Das Bofe mit feinem Ramen beifen. Nichts verlindert und nichts verwißelt. Nichts verzierlicht und nichts verfrigelt; Sonbern bie Welt foll vor bir ftehn. Wie Albrecht Dürer sie bat gesehn, Ibr feftes Leben und Dannlichfeit, Ihre innre Rraft und Ständigkeit.

Der Ratur Genins an ber Sand Soll bich führen burch alle land, Soll bir zeigen alles Leben, Der Menichen munberliches Weben, Ihr Wirren, Suchen, Stoffen und Treiben, Schieben, Reigen, Drangen und Reiben, Wie tunterbunt die Birthschaft tollert, Der Ameishauf burch einander follert; Dag bir aber bei allem geschehn, Als thatft in einen Banbertaften febn. Schreib bas bem Menschenvolt auf Erben, Db's ihm möcht' eine Wigung werben. Da macht sie ihm ein Fenster auf, Zeigt ihm braufen viel bunten Sauf, ... Unter bem himmel allerlei Wefen, Wie ihr's mögt in feinen Schriften lefen.

Bie nun ber liebe Meister sich An ber Ratur freut wunniglich, Da febt ihr an ber anbern Seiten Ein altes Beiblein zu ihm gleiten; Man nennet fie Siftoria, Mathologia, Fabula; Sie schleppt mit keichend wankenden Schritten Eine große Tafel in Holz geschnitten; Darauf feht ihr mit weiten Aermeln und Falten Gott Bater Kinderlehre halten, Abam, Eva, Barabies und Schlang', Sobom und Gomorra's Untergang, Rönnt auch die zwölf burchlauchtigen Frauen Da in einem Ehrenspiegel schauen; Dann allerlei Blutdurft, Frevel und Morb, Der zwölf Tyrannen Schandenport, Auch allerlei Lebr' und gute Beis. Rönnt febn St. Beter mit ber Baig,

Ueber der Welt Regiment unzufrieden, Bon unserm herrn zurecht beschieden. Auch war bemalt der weite Rann Ihres Kleids und Schlepps und auch der Saum Mit weltlich Tugend und Laster Geschlcht.

Unfer Meister das all ersicht Und freut sich dessen wundersam; Denn es dient sehr in seinen Kram. Bon wannen er sich eignet sehr Gut Exempel und gute Lehr', Erzählt das eben six und treu, Als wär' er selbst geson dabei. Sein Geist war ganz dahin gebanut, Er hätt kein Auge davon verwandt, Hätt er nicht hinter seinem Rucken Hören mit Klappern und Schellen spuken.

Da that er einen Narren spüren Mit Bocks- und Affensprüng hosiren, Und ihm mit Schwant und Narretheiden Ein lustig Zwischenspiel bereiten. Schleppt hinter sich an einer Leinen Alle Narren, groß und kleinen, Did und hager, gestreckt und krumb, Mizu wieig und allzu dumb. Mit einem großen Farrenschmanz Regiert er sie wie ein'n Affentanz. Bespöttet eines jeden Fürm, Treibt sie ins Bad, schneid't ihnen die Würm, Und führt gar bitter viel Beschwerden, Daß ihrer doch nicht wollen wen'ger werden.

Wie er sich sieht so um und um, Kehrt ihm das fast den Kopf hernm,

Wie er wollt Worte zu allem finden? Wie er möcht' so viel Schwall verbinden? Bie er möcht' immer muthig bleiben. So fort zu singen und zu schreiben? Da steigt auf einer Wolfe Saum Berein zu's Dberfenfters Raum Die Muse, beilig anzuschauen. Wie ein Bilb unfrer lieben Franen. Die umgiebt ihn mit ihrer Rlarbeit Immer fraftig wirfenber Wahrheit. Sie spricht: Ich komm, um bich zu weibn; Rimm meinen Segen und Gebeihn! Ein beilig Feuer, bas in bir rubt, Schlag' aus in hobe lichte Gluth! Doch bag bas Leben, bas bich treibt, Immer bei bolben Kräften bleibt: Bab' ich beinem innern Wesen Rahrung und Baffam auserlefen, Daf beine Seel' fen wonnereich. Einer Anospe im Thane gleich.

Da zeigt sie ihm hinter seinem Hans Heimlich zur Hinterthilt hinaus,
In dem eng umzäunten Garten,
Ein holdes Mägdlein sitzend warten Am Bächlein, beim Hollunderstrauch; Mit abgesenktem Haupt und Aug, Sitzt unter einem Apfelbaum Und spilrt die Welt rings um sich kaum, Hat Rosen in ihren Schoof gepstlickt Und bindet ein Kränzlein sehr geschickt, Mit hellen Knospen und Blättern drein: Für wen mag wohl das Kränzlein sehn? So sitzt sie in sich selbst geneigt, In Hossnungsfülle ihr Busen keigt,



Ihr Wesen ist so ahndevoll, Beiß nicht, was sie sich wunschen soll, Und unter vieler Grillen Lauf Steigt wohl einmal ein Seufzer auf.

Barum ift beine Stirn fo trub? Das, was dich bränget, füße Lieb', Ift volle Bonn' und Seligfeit, Die bir in Einem ift bereit, Der manches Schicffal wirrevoll Un beinem Muge fich linbern foll! Der burch manch wonniglichen Ruf .Wiebergeboren werben muß; Wie er ben ichlanten Leib umfaft, Bon aller Dabe findet Raft; Wie er ins liebe Mermlein finit, Neue Lebenstag' und Rrafte trinft, Und dir fehrt neues Jugendglild, Deine Schalfheit febret bir gurud. Mit Reden und manchen Schelmereien Wirst ihn balb nagen, balb erfreuen, So wird bie Liebe nimmer alt, Und wird der Dichter nimmer talt!

Wie er so heimlich glücklich lebt, Da broben in den Bollen schwebt Ein Sichkranz, ewig jung belaubt, Den sest die Nachwelt ihm aufs Haupt, In Froschpfuhl all das Bolk verbanut, Das seinen Meister je verkanut.

## Auf Mieding's Cod.

Belch ein Getümmel füllt Thaliens Haus?
Belch ein geschäftig Bolt eilt ein und aus?
Bon hohlen Brettern tönt des Hammers Schlag, Der Sonntag seiert nicht, die Nacht wird Tag.
Bas die Ersindung still und zart ersann,
Beschäftigt lant den rohen Zimmermann.
Ich sehe Hauenschild gedankenvoll;
Ist's Türk, ist's Heide, den er kleiden soll?
Und Schumann froh, als wär' er schon bezahlt,
Beil er einmal mit ganzen Farben malt.
Ich sehe Thielens leicht bewegten Schritt,
Der lust'ger wird, je mehr er euch verschnitt.
Der thät'ge Elsan läust mit manchem Rest,
Und diese Gährung deutet auf ein Fest.

Allein, wie viele hab' ich hererzählt, Und nenn' ihn nicht, den Mann, der nie gefehlt, Der sinnreich schnell, mit schmerzbeladner Brust, Den Lattenbau zu fügen wohl gewußt, Das Brettgerüst, das, nicht von ihm belebt, Wie ein Stelett an todten Drähten schwebt. Wo ift er? sagt! — Ihm war die Kunst so lieb, Daß Kolik nicht, nicht Husten ihn vertrieb. "Er liegt so krank, so schlimm es nie noch war!" Ach, Freunde! Weh! Ich fühle die Gefahr; Hall Krankheit ihn zurück, so ist es Noth; Er ist nicht krank, nein, Kinder, er ist tobt!

Wie? Mieding todt? erschallt bis unters Dach Das hohle Haus, vom Scho kehrt ein Uch! Die Arbeit stockt, die Hand wird jedem schwer, Der Leim wird kalt, die Farbe fließt nicht mehr; Ein jeder steht betäubt an seinem Ort, Und nur der Mittwoch treibt die Arbeit fort.

Ja, Mieding todt! O scharret sein Gebein Richt undankbar wie manchen Andern ein! Laßt seinen Sarg eröffnet, tretet her, Klagt jedem Bürger, der gelebt wie er, Und laßt am Rand des Grades, wo wir stehn, Die Schwerzen in Betrachtung übergehn.

D Weimar! dir siel ein besonder Loos! Wie Betlehem in Juda, klein und groß. Bald wegen Geist und Witz beruft dich-weit Europens Mund, bald wegen Albernheit. Der stille Weise schaut und sieht geschwind, Wie zwei Extreme nah verschwistert sind. Erössne du, die du besondre Lust Am Guten hast, der Rührung deine Brust!

Und bu, o Mufe, rufe weit und laut Den Ramen aus, ber heut uns ftill erbaut! Wie Manchen, werth und unwerth, hielt mit Glid Die fanfte Hand von ew'ger Nacht zurück! D laß auch Mieding's Namen nicht vergehn! Laß ihn stets neu am Horizonte stehn!

Nenn' ihn ber Belt, die frieg'risch ober sein Dem Schicksal bient, und glaubt ihr Herr zu sehn, Dem Rath der Zeit vergebens widersteht, Berwirrt, beschäftigt und betäudt sich dreht; Wo seder, mit sich selbst genug geplagt, So selten nach dem nächsten Nachdar fragt, Doch gern im Geist nach sernen Zonen eilt, Und Gläck und Uebel mit dem Fremden theilt. Berklinde laut und sag' es überall:

Du, Staatsmann, tritt herbei! hier liegt ber Mann, Der, so wie du, ein schwer Geschäft beganu; Mit Lust zum Werke mehr, als zum Gewinn, Schob er ein leicht Gerüst mit leichtem Sinn, Den Wunderbau, der äußerlich entzückt, Indes der Zaubrer sich im Winkel drückt. Er war's, der säumend manchen Tag verkor, So sehr ihn Autor und Acteur beschwor; Und dann zulest, wenn es zum Tressen ging Des Stückes Glück an schwachen Fäden hing.

Wie oft trat nicht die Herrschaft schon herein! Es ward gepocht, die Symphonie stel ein, Daß er noch kletterte, die Stangen trug, Die Seile zog und manchen Nagel schlug. Oft glück's ihm; klihn betrog er die Gesahr; Doch auch ein Bod macht' ihm kein graues Haar. Wer preis't genug bes Mannes kluge Hand, Wenn er aus Draht elast'sche Febern wand, Bielfält'ge Pappen auf die Lättchen schlug, Die Kolle fügte, die den Wagen trug; Bon Zindel, Blech, gefärbt Papier und Glas, Dem Ausgang lächelnd, rings umgeben saß. So tren dem unermüblichen Beruf, War er's! der Held und Schäfer leicht erschuf. Was alles zarte schöne Seelen rührt, Ward tren von ihm, nachahmend, ausgeführt: Des Rasens Grün, des Wassers Silberfall, Der Bögel Sang, des Donners lauter Knall, Der Laube Schatten und des Mondes Licht — Ja selbst ein Ungeheur erschreckt' ihn nicht.

Bie die Natur manch widerwärt'ge Kraft Berbindend zwingt, und streitend Körper schafft: So zwang er jedes Handwert, jeden Fleiß; Des Dichters Belt entstand auf sein Gebeiß; Und, so verdient, gewährt die Muse nur Den Namen ibm — Director ber Natur.

Wer faßt nach ihm, voll Kühnheit und Berstand, Die vielen Zügel mit der Einen Hand? Her, wo sich jeder seines Weges treibt, Wo ein Factotum unentbehrlich bleibt; Wo selbst der Dichter, heimlich voll Berdruß, Im Fall der Noth die Lichter puten muß.

D forget nicht! Gar viele regt fein Tob! Gein Bit ift nicht zu erben, boch fein Brob;

<sup>1 6.</sup> VII. Band, ber Triumph ber Empfinbfamteit, 2. Aft.

Und, ungleich ihm, benkt mancher Ehreumaun: Berbien' ich's nicht, wenn ich's nur effen kann. Bas stutt ihr? Seht ben schlecht verzierten Sarg, Auch das Gefolg scheint euch gering und farg; Bie! ruft ihr, wer so künstlich und so fein, So wirksam war, muß reich gestorben senn! Barum versagt man ihm den Trauerglanz, Den äußern Anstand letzter Ehre ganz?

Richt so geschwind! Das Glüd macht alles gleich, Den Faulen und ben Thät'gen — Arm und Reich. Zum Gütersammeln war er nicht der Mann; Der Tag verzehrte, was der Tag gewann. Bedauert ihn, der, schaffend bis ans Grab, Was künstlich war, und nicht was Bortheil gab, In hoffnung täglich weniger erwarb, Bertröstet lebte und vertröstet starb.

Run laßt die Gloden tonen, und zulest Berd' er mit lauter Trauer beigesett! Ber ift's, der ihm ein Lob zu Grabe bringt, Eh noch die Erde rollt, das Chor verklingt?

Ihr Schwestern, die ihr, balb auf Thespis' Karrn, Geschleppt von Eseln und umschrien von Nare'n, Bor Hunger taum, vor Schande nie bewahrt, Bon Dorf zu Dorf, euch seil zu bieten, sahrt; Bald wieder durch der Menschen Gunst beglückt, In herrlichkeit der Welt die Welt entzückt; Die Mädchen eurer Art sind selten karg, Kommt, gebt die schönsten Kränze diesem Sarg; Bereinet hier thellnehmend euer Leid, Bahlt, was ihr ihm, was ihr uns schuldig sepb!

Als euern Tempel grause Gluth verheert, Bart ihr von uns drum weniger geehrt? Bie viel Altäre stiegen vor euch auf! Bie manches Rauchwert brachte man euch draus! An wie viel Plätzen sag, vor euch gebückt, Ein schwer befriedigt Publicum entzückt! In engen Hitten und im reichen Saal, Auf Höhen Ettersburg's, in Tiefurt's Thal, Im leichten Zelt, auf Teppichen der Pracht, Und unter dem Gewölb' der hohen Nacht, Erscheint ihr, die ihr vielgestaltet send, Im Reitrock bald, und bald im Gallassied.

Auch bas Gefolg, bas um euch sich ergießt, Dem ber Geschmad bie Thüren etel schließt, Das leichte, tolle, schedige Geschlecht, Es kam zu Hauf, und immer kam es recht.

An weiße Wand bringt bort ber Zauberftab Ein Schattenvolf aus mytholog'schem Grab. 3m Boffenfpiel regt fich bie alte Beit, Gutherzig, boch mit Ungezogenheit. Bas Gallier und Britte fich erbacht, Ward, wohlverdeutscht, bier Deutschen vorgebracht: - Und oftmale lieben Barme, Leben, Glang . Dem armen Dialog — Gesang und Tanz. Des Carnevals zerftreuter Flitterwelt Barb sinnreich Spiel und Sanblung zugesellt. Dramatisch selbst erschienen hergefandt Drei Könige aus fernem Morgenland; Und sittsam bracht' auf reinlichem Altar Dianens Briefterin ihr Opfer bar. Run ehrt uns auch in biefer Trauerzeit! Bebt uns ein Beichen! benn ihr fend nicht weit.

Shr Freunde, Plat! Weicht einen kleinen Schritt!
Seht, wer da komint und festlich näher tritt?
Sie ist es selbst; die Gute sehlt uns nie;
Wir sind erhört, die Musen senden sie.
Ihr kennt sie wohl; sie ist's, die stets gefällt;
Als eine Blume zeigt sie sich der Welt:
Zum Muster wuchs das schöne Bild empor;
Bollendet nun, sie ist's und stellt es vor.
Es gönnten ihr die Musen jede Gunst,
Und die Natur erschuf in ihr die Kunst.
So häuft sie willig zeden Reiz auf sich,
Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.

Sie tritt herbei. Seht fle gefällig stehn! Rur absichtslos, boch wie nut Absicht schön. Und, hocherstaunt, seht ihr in ihr vereint, Ein Ibeal, das Künstlern nur erscheint.

Anständig führt die leis erhobne Hand Den schönsten Kranz, umknüpft von Trauerband. Der Rose frohes, volles Angesicht, Das treue Beilchen, der Narcisse Licht, Bielfält'ger Nelken, eitler Tulpen Bracht, Bon Mädchenhand geschickt hervorgebracht, Durchschlungen von der Myrte sanster Zier, Bereint die Kunst zum Trauerschmucke hier; Und durch den schwarzen leichtgeknüpsten Flor Sticht eine Lorbeerspise still hervor.

Es schweigt das Bolk. Mit Augen voller Glanz, Birft sie ins Grab den wohlverdienten Kranz. Sie öffnet ihren Mund, und lieblich fließt Der weiche Ton, der sich ums Herz ergießt. - Sie fpricht: Den Dant für bas, mas bu gethan, Gebulbet, nimm, bu Abgeschiebner, an! Der Gute, wie ber Bofe, mubt fich viel, Und beibe bleiben weit von ihrem Riel. Dir gab ein Gott in holber, steter Kraft Bu beiner Runft bie ew'ge Leibenschaft. Sie war's, die bich zur bofen Beit erhielt, Mit ber bu frant, als wie ein Kind, gespielt, Die auf ben blaffen Dunt ein Lächeln rief, In beren Urm bein mubes Saupt entschlief! Ein jeber, bem Ratur ein Gleiches gab, Besuche pilgernd bein bescheiben Grab! Fest steh' bein Sarg in wohlgegonnter Rub; Mit lodrer Erbe bedt ihn leife gu, Und fanfter als bes Lebens, liege bann Auf bir bes Grabes Burbe, guter Dann!

# Poetifche Gebanken

über bie

# Bollenfahrt Jefu Chrifti.

Auf Berlangen entworfen

nog

3. 10. 6.

1765.

Welch ungewöhnliches Getümmel! Ein Jouchzen tonet durch die Himmel, Ein großes Heer zieht herrlich fort. Gefolgt von tausend Millionen, Steigt Gottes Sohn von Seinen Thronen, Und eilt an jenen finstern Ort. Er eilt, umgeben von Gewittern, Als Richter kommt Er und als Held; Er geht und alle Sterne zittern, Die Sonne bebt, es bebt die Welt.

Ich seh Ihn auf bem Giegeswagen, Bon Feuerrädern sortgetragen, Den, der für uns am Kreuze starb. Er zeigt den Sieg auch jenen Fernen, Weit von der Welt, weit von den Sternen, Den Sieg, den Er für uns erwarb. Er kommt, die Hölle zu zerstören, Die schon Sein Tod darnieder schlug; Sie soll von Ihm ihr Urtheil hören: Hört! jest erfüllet sich der Auch. Die Hölle sieht ben Sieger kommen, Sie fühlt sich ihre Macht genommen, Sie bebt und scheut Sein Angesicht; Sie kennet Seines Donners Schrecken, Sie sucht umfonst sich zu versteden, Sie sucht zu kliehn und kann es nicht; Sie eilt vergebens, sich zu retten Und sich dem Richter zu entziehn, Der Zorn des Heren, gleich ehrnen Ketten Hält ihren Fuß, sie kann nicht kliehn.

Hier lieget der zertretne Drache, Er liegt und fühlt des Höchsten Rache, Er fühlet sie und knirscht vor Wuth; Er fühlt der ganzen Hölle Qualen, Er ächzt und heult dei taufendmalen: Bernichte mich, o heiße Gluth! Da liegt er in dem Flammenmeere, Ihn foltern ewig Angst und Bein; Er flucht, daß ihn die Qual verzehre, Und hört, die Qual soll ewig senn.

Auch hier sind jene großen Schaaren, Die mit ihm gleichen Lasters waren, Doch lange nicht so bos als er. Hier liegt die ungezählte Menge, In schwarzem, schrecklichem Gedränge, In Fenerorkan um ihn her; Er sieht, wie sie den Richter scheuen, Er sieht, wie sie der Sturm zerfrist, Er sieht's und kann sich doch nicht freuen, Weil seine Bein noch größer ist.

Des Menschen Sohn fteigt im Triumphe hinab jum schwarzen Bellensumpfe,

Und zeigt bort Seine Herrlichkeit. Die Hölle kann ben Glanz nicht tragen; Seit ihren ersten Schöpfungstagen Beherrschte sie die Dunkelheit. Sie lag entfernt von allem Lichte, Erfüllt von Qual im Chaos hier; Den Strahl von Seinem Angesichte Berwandte Gott auf stets von ihr:

Jest siehet sie in ihren Gränzen Die Herrlichkeit des Sohnes glänzen, Die fürchterliche Majestät! Sie sieht mit Donnern Ihn umgeben, Sie sieht, daß alle Felsen beben, Wie Gott im Grimme vor ihr steht. Sie sieht's, Er kommet sie zu richten, Sie fühlt den Schmerzen, der sie plagt, Sie wünscht umsonst sich zu vernichten; Auch dieser Trost bleibt ihr versagt.

Run benkt sie an ihr altes Glude, Boll Bein an jene Zeit zurücke, Da dieser Glanz ihr Lust gebar; Da noch ihr Herz im Stand der Tugend, Ihr froher Geist in frischer Jugend Und stets voll neuer Wonne war. Sie denkt mit Buth an ihr Berdrechen, Wie sie die Menschen kühn betrog; Sie dachte sich an Gott zu rächen, Jetzt fühlt sie, was es nach sich zog.

Gott ward ein Mensch, Er kam auf Erben. Auch dieser soll mein Opfer werden, Sprach Satanas und freute sich. Er suchte Christum zu verderben; Der Welten Schöpfer follte sterben; Doch weh der, Satan, ewiglich! Du glaubtest Ihn zu überwinden, Du freutest dich bei Seiner Noth; Doch siegreich kommt Er, dich zu binden: Wo ist dein Stachel hin, o Tod?

Sprich, Hölle! sprich, wo ist bein Siegen? Sieh nur, wie beine Mächte liegen! Erfennst du bald bes Höchsten Macht? Sieh, Satan! sieh bein Reich zerstöret. Bon tausenbsacher Qual beschweret Liegst du in ewig finstrer Nacht. Da liegst du wie vom Blitz getroffen, Rein Schein von Glüd erfreuet dich. Es ist umsonst! Du barfft nichts hoffen, Messias starb allein für mich!

Es steigt ein Heulen burch die Lüste, Schnell wanken jene schwarzen Grüfte, Als Christus sich der Hölle zeigt.
Sie knirscht aus Wuth; doch ihrem Wüthen Kann unser großer Held gebieten; Er winkt — die ganze Hölle schweigt. Der Donner rollt vor Seiner Stimme, Die hohe Siegessahne weht;
Selbst Engel zittern vor dem Grimme, Wenn Christus zum Gerichte geht.

Jetzt spricht Er; Donner ist Sein Sprechen, Er spricht und alle Felfen brechen, Sein Athem ist dem Feuer gleich. So spricht Er: Bittert, ihr Berruchte! Der, der in Eden euch verstuchte, Kommt und zerstöret euer Reich. Seht auf! Ihr waret Meine Kinder, Ihr habt euch wider Mich empört, Ihr fielt und wurdet freche Sunder, Ihr habt den Lohn, der euch gehört.

Ihr wurdet Meine größten Feinde, Berführtet Meine liebsten Freunde, Die Menschen sielen so wie ihr. Ihr wolltet ewig sie verderben, Des Todes sollten, Alle sterben; Doch, heulet! Ich erwarb sie Mir. Für sie bin Ich herabgegangen, Ich litt, Ich bat, Ich starb für sie. Ihr sollt nicht euren Zweck erlangen; Wer an Mich glaubt, der stirbet nie.

Hichte keget ihr in ew'gen Ketten, Richte kann euch aus bem Pfuhl erretten, Richt Reue, nicht Berwegenheit. Da liegt, frümmt euch in Schwefelflammen! Ihr eiltet euch felbst zu verdammen, Da liegt und klagt in Ewigkeit! Auch ihr, so Ich Mir auserkohren, Auch ihr verscherztet Meine Huld; Auch ihr seph ewiglich verloren. Ihr murret? Gebt Mir keine Schuld.

Ihr folltet ewig mit Mir leben, Euch ward hierzu Mein Wort gegeben, Ihr fündigtet und folgtet nicht. Ihr lebtet in dem Sündenschlase; Nun qualt euch die gerechte Strase, Ihr fühlt Mein schreckliches Gericht. So sprach Er, und ein surchtbar Wetter Geht von Ihm aus, die Blige glühn, Der Donner sast die Uebertreter Und stürzt sie in den Abgrund hin. Der Gottmensch schließt der Höllen Pforten, Er schwingt Sich aus den dunklen Orten In Seine Herrlichkeit zurück. Er sitzet an des Baters Seiten, Er will noch immer für uns streiten, Er will's! O Freunde, welches Glück! Der Engel seierliche Chöre, Die jauchzen vor dem großen Gott, Daß es die ganze Schöpfung höre: Groß ist der Herr, Gott Zebaoth!

# Der emige Jude.

Fragmentarifc.

#### Des ewigen Juden

#### erfter Beben.

Um Mitternacht wohl fang' ich an, Spring' aus bem Bette wie ein Toller; Die war mein Bufen feelenvoller, Bu fingen ben gereif'ten Mann, Der Wunder ohne Bahl gefehn, Die, trut ber Läft'rer Rinberfpotte, In unferm unbegriffnen Gotte Per omnia tempora in Einem Buntt geschehn. Und bab' ich gleich die Gabe nicht Bon moblgeschliffnen leichten Reimen, So barf ich boch mich nicht verfäumen; Denn es ift Drang und fo ift's Pflicht. Und wie ich bich, geliebter Lefer, kenne -Den ich von Bergen Bruber nenne -Willst gern vom Fled und bist so faul, Rimmst wohl auch einen Lubergaul; Und ich, mir fehlt zu Racht ber Riel, Ergreif wohl einen Befenftiel. Drum bor' es benn, wenn bir's beliebt, So lauberwälfc, wie mir ber Beift es giebt.

In Judaa, dem heiligen Land, War einst ein Schuster, wohl bekannt Wegen seiner Herzströmmigkeit Zur gar verdorbnen Kirchenzeit, War halb Essener, halb Methodist, Herrnhuter, mehr Separatist; Denn er hielt viel auf Kreuz und Qual, Genug er war Original, Und aus Originalität Er andern Narren gleichen thät.

Die Briefter vor so vielen Jahren Waren, als wie sie immer waren. Und wie ein jeder wird zuleht, Wenn man ihn hat in ein Amt gesetzt. War er vorher wie ein' Ameis krabblig Und wie ein Schlänglein schnell und zabblig, Wird er hernach in Mantel und Kragen In seinem Sessel sich wohlbehagen. Und ich schwöre bei meinem Leben! Hatte man Sanct Paulen ein Bisthum geben: Poltrer wär' worden ein fauler Bauch.

Der Schuster aber und seines Gleichen Berlangten täglich Winder und Zeichen, Daß einer pred'gen sollt' für Seld, Als hätt' der Seist ihn hingestellt. Ricken die Köpfe sehr bedenklich Ueber die Tochter Zion kränklich, Daß ach! auf Kanzel und Altar Kein Moses und kein Aaron war, Daß es dem Gottesdienste ging, Als wär's ein Ding wie ein ander Ding, Das einmal nach dem Lauf der Welt Im Alter dürr zusammenfällt.

"D weh der großen Babulon! 🕟 "Berr, tilge fie von beiner Erben. "Lak fie im Pfuhl gebraten werben, "Und, Berr, bann gieb uns ihren Thron!" So fang bas Bauflein, troch jufanumen. Theilten fo Beift's = als Liebesflammen. Safften und langeweilten nun, Hätten bas auch können im Tempel thun. Aber bas Schone mar babei, Es tam an jeben auch bie Reib'. Und wie fein Bruber wälfcht' und fprach. Durft' er auch wälschen eins bernach: Denn in ber Kirche spricht erft und letzt Der, ben man bat hinaufgesett, Und gläubigt ench und thut so groß, Und schließt euch an und macht euch los, Und ift ein Ganber wie anbre Leut', Ach und nicht einmal so gescheut!

Der größten Röpfe sind bas nur, was andre sind, Die größten Köpfe sind das nur, was andre sind, Allein das merkt, sie sind es umgelehrt: Sie wollen nicht mit andern Erdentröpfen Auf ihren Füßen gehn, sie gehn auf ihren Köpsen, Berachten, was ein jeder ehrt; Und was gemeinen Sinn emport, Das ehren unbesangne Weisen, Doch brachten sie's nicht allzuweit: Ihr non plus ukra jeder Zeit War: Gott zu lästern und den Dreck zu preisen. Behalten auch zu unfern Zeiten Die Gabe, Geister zu unterscheiben: Cap und Champagner und Burgunder, Bon Hoch = nach Rübesheim hinunter.

Die Priester schrieen weit und breit: Es ist, es tommt die letzte Zeit: Bekehr' dich, fündiges Geschlecht! Der Jude sprach: Mir ist's nicht bang; Ich hör' vom jüngsten Tag so lang.

Es waren, die den Bater auch gekannt. Wo find fie denn? Ch, man hat fie verbramt.

D Freund, der Mensch ist nur ein Thor, Stellt er sich Gott als seines Gleichen vor.

Der Bater saß auf seinem Thron,
Da rief er seinen lieben Sohn,
Mußt' zwei = bis dreimal schreien.
Da kam der Sohn ganz überquer
Gestolpert über Sterne her
Und fragt: Was zu besehlen?
Der Bater frägt ihn, wo er stickt —
"Ich war im Stern, der dorten blickt,
Und half dort einem Weibe
Bom Kind in ihrem Leibe."
Der Bater war ganz ausgebracht
Und sprach: Das hast du dumm gemacht!
Sieh einmal auf die Erde.

Es ift wohl schön und alles gut, Du haft ein menschenfreundlich Blut Und hilfst Bebrängten gerne;

Du fühlft nicht, wie es mir durch Mart umb Seele geht, Benn ein geängstet Gerz bei mir um Rettung sleht, Benn ich ben Sunber seh' mit glühenden Thränen....

Als er sich num hernieder schwung Und näher die weite Erde sah, Und Meer und Länder weit und nah: Ergriff ihn die Erinnerung, Die er so lange nicht gefühlt, Wie man da drumten ihm mitgespielt.

Er auf bem Berge stille halt, Auf ben in seiner ersten Zeit Freund Satanas ihn aufgestellt Und ihm gezeigt die volle Welt Mit aller ihrer Herrlichkeit.

Bie man zu einem Mädchen sliegt, Das lang an unserm Blute sog Und endlich treulos uns betrog: Er fühlt in vollem Himmelssug Der irdischen Atmosphäre Zug, Fühlt, wie das reinste Glück der Welt Schon eine Ahnung von Weh enthält. Er denkt an jenen Augenblick, Da er den letzten Todesblick Bom Schmerzenhügel herabgethan, Fing vor sich hin zu reden an:

Sen, Erbe, taufenbmal gegruftt! Gesegnet all', ihr meine Britber! Bum erftenmal mein Berg ergiefit Sich nach breitaufent Jahren wieber, Und wonnevolle Bahre flieft Bon meinem trüben Auge nieber. D mein Geschlecht, wie febn' ich mich nach bir! Und du mit Berg- und Liebesarmen Flebst bu aus tiefem Drang zu mir? Ich komm', ich will mich bein erbarmen! D Welt! voll wunderbarer Wirrung, Boll Geist ber Ordnung, träger Irrung, Du Kettenring von Wonn' und Webe, Du Mutter, die mich felbst zum Grab gebar, Die ich, obgleich ich bei ber Schöpfung war, Im Ganzen boch nicht sonderlich verstebe. Die Dumpfheit beines Sinns, in ber bu schwebteft, Daraus bu bid nach meinem Tage brangft, Die fchlangenknotige Begier, in ber bu bebteft, Bon ihr bich zu befreien ftrebteft, Und bannt befreit, bich wieber neu umfclangft: Das rief mich ber aus meinem Sternenfaal, Das lägt mich nicht an Gottes Bufen rubn; 3ch tomme nun zu bir zum zweitenmal; Ich fate bann und ernten will ich nun. Er fieht begierig ringe fich um, Sein Auge scheint ihn zu betrügen: Ihm scheint die Welt noch um und um In jener Sauce ba zu liegen, Wie fie an jener Stunde lag, Da sie bei bellem lichten Tag Der Geift ber Finfternig, ber Berr ber alten Welt. Im Sonnenschein ihm glanzend bargeftellt, Und angemaßt fich ohne Schen, Dag er bier Berr im Baufe fen.

Bo, rief ber Beiland, ift bas Licht, Das bell von meinem Wort entbronnen! Beb! und ich feb' ben Raben nicht. Den ich so rein vom Himmel 'rab gesponnen. Bo haben fich die Zeugen hingewandt, Die treu aus meinem Blut entsprungen! Und ach, wohin ber Beift, ben ich gefandt! Sein Webn, ich fühl's, ift all verklungen! Schleicht nicht mit em'gem hungerfinn. Mit halbgefrümmten Klauenhanden, Berfluchten eingeborrten Lenben Der Beig nach tückischem Gewinn . Mikbraucht die sorgenlose Freude Des Nachbars auf der reichen Flur Und hemmt in biltrem Eingeweide Das liebe Leben ber Natur? Berfcbliekt ber Flirst mit seinen Stlaven Sich nicht in jenes Marmorbaus Und brittet feinen irren Schafen Die Bolfe felbft im Bufen aus? Ihm wird zu grillenhafter Stillung Der Menschen Mart berbeigerafft; Er speif't in ekelhafter Ueberfüllung Bon Taufenden bie Nahrungefraft. In meinem Namen weiht bem Bauche Ein Armer seiner Kinder Brod; Mich schmäht auf biefem faulen Schlauche Das goldne Zeichen meinter Roth.

Er war nunmehr ber Länder satt, Wo man so viele Krenze hat, Und man, für lauter Kreuz und Christ, Ihn eben und sein Kreuz vergist. Er trat in ein benachbart Land, Wo er sich nur als Kirchsahn' sand,

Man aber sonft nicht merkte febr, Als ob ein Gott im Lande war'. Bie man ihm benn auch balb betheuert, Mer Sauerteia sey bier ausgescheuert: Befurcht' er, bak bas Brod fo lieb Wie ein Mattuchen sitzen blieb. Davon sprach ihm ein geistlich Schaf. Das er auf hohem Wege traf. Das eine matlige Frau im Bett, Biel Kinder und viel Behnten batt. Der also Gott ließ im himmel rubn: Um sich auch was zu Gut zu thun. Unfer Berr fühlt' ibm auf ben Babn. Fing etlich'mal von Christo an: Da war ber gange Menfc Respect, Batte fast nie bas Baupt bebedt; Aber ber Berr sah ziemlich klar, Daß er brum nicht im Herzen war, Dag er bem Mann im hirne ftanb, Als wie ein Holzschnitt an ber Wand. Sie waren balb ber Stadt fo nab. Dag man die Thurne flärlich fab. Ach, sprach mein Mann, bier ist ber Ort, Aller Buniche fichrer Friedensport, hier ift bes Lanbes Mittelthron; Gerechtigleit und Religion Spepiren, wie ber Gelgerbrunn, Betschirt, ihren Einfluß rings berum.

Sie kamen immer näher an, Sah immer ber Herr nichts Seinigs bran. Sein innres Zutraum war gering, Als wie er einst zum Feigbaum ging. Bollt' aber boch eben weiter gehn Und ihm recht unter bie Aeste sein.

So tamen sie benn unters Thor. Christus tam ihnen ein Fremdling vor, Hatt ein ebel Gesicht und einfach Kleib. Sprachen: Der Mann tommt gar wohl weit. Fragt ihn der Schreiber, wie er hieft? Er gar bemlithig bie Worte liek: "Limber, ich bin bes Menschen Gobn," Und ganz gelaffen ging davon. Seine Worte batten von jeber Rraft. Der Schreiber ftanbe wie vergafft, Der Bache war, sie wußt' nicht wie, Fragt keiner: Bas bebienen Sie? Er ging grad burch und war vorbei. Da fragten fle fich überlei, Als in Rapport sie's wollten tragen: Bas that ber Mann Curiofes fagen? Sprach er wohl unfrer Rase Hohn? Er fagt', er mar' bes Menfchen Gobn! Sie bachten lang, boch auf einmal Sprach ein branntwein'ger Corporal: Bas mögt ihr euch ben Kopf zerreißen! Sein Bater bat wohl Mensch gebeißen.

Christ sprach zu seinem Gleiter bann: So führet mich zum Gottesmann, Den ihr als einen solchen kennt Und ihn Herr Oberpfarrer nennt. Dem Herren Pfaff das krabbeln thät, War selber nicht so hoch am Brett. Hätt so viel Hänt' ums Herze ring, Daß er nicht splirt', mit wem er ging, Auch nicht einmal einer Erbse groß; Doch war er gar nicht liebelos, Und dacht': Rommt alles rings herum, Berlangt er ein Viaticum.

Ramen ans Oberpfarrers Bans. Stand von uralters noch im Ganzen. Reformation batt ibren Schmaus Und nahm ben Bfaffen Sof und Saus. Um wieber Bfaffen 'nein zu pflanzen. Die nur in allem Grund ber Sachen Mehr schwäßen, weniger Grimaffen machen. Sie flopften an, fie fchellten an, Weiß nicht bestimmt, mas fie getban. Benng, die Röchin tam bervor, Aus ber Schurz' ein Krauthaupt verlor. Und fprach: Der Berr ift im Convent. Ihr beut nicht mit ihm fprechen könnt. Wo ift benn bas Convent? fprach Chrift. Was hilft es ench, wenn ihr's auch wißt! Berfett die Röchin porrisch brauf. Dahin geht nicht eines jeben Lauf. Möcht's boch gern wiffen! that' er fragen. Sie hatt nicht Berg, es zu verfagen, Wie er ben Weg jur Beiblein Bruft. Bon alten Zeiten wohl noch mußt'. Sie reigt's ibm an und er that gebn. Wie ihr's bald weiter werbet febn.

## Die Beheimniffe.

## Ein Fragment.

Ein wunderbares Lied ist euch bereitet; Bernehmt es gern und jeden ruft herbei! Durch Berg' und Thäler ist der Weg geleitet; Hier ist der Blid beschränkt, dort wieder frei, Und wenn der Psad sacht in die Büsche gleitet, So denket nicht, daß es ein Irrthum sen; Wir wollen doch, wenn wir genug geklommen, Zur rechten Zeit dem Ziele näher kommen.

Doch glanbe Keiner, daß mit allem Sinnen Das ganze Lied er je enträthfeln werde: Gar Biele milffen Bieles hier gewinnen, Gar manche Blüthen bringt die Mutter Erde; Der Eine flieht mit düsterm Blid von hinnen, Der Andre weilt mit fröhlicher Geberde: Ein jeder foll nach seiner Lust genießen, Für manchen Wandrer soll die Quelle sließen.

Ermübet von des Tages langer Reife, Die auf erhabnen Antried er gethan, An einem Stab nach frommer Wandrer Weise, Kam Bruder Marcus, außer Steg und Bahn, Berlangend nach geringem Trank-und Speise, In einem Thal am schönen Abend an, Boll Hoffnung, in den waldbewachsen Gründen Ein gastfrei Dach für diese Nacht zu sinden. Am steilen Berge, ber nun vor ihm stehet, Glaubt er die Spuren eines Wegs zu sehn, Er folgt dem Pfade, der in Krümmen gehet, Und muß sich steigend um die Felsen drehn; Bald sieht er sich hoch übers Thal erhöhet, Die Sonne scheint ihm wieder freundlich schön, Und bald sieht er mit innigem Bergnügen Den Gipfel nah vor seinen Augen liegen.

Und neben hin die Sonne, die im Neigen Noch prachtvoll zwischen dunkeln Wolken thront; Er sammelt Kraft die Höhe zu ersteigen, Dort hofft er seine Mühe bald belohnt. Run, spricht er zu sich selbst, nun muß sich zeigen, Ob etwas Menschlichs in der Nähe wohnt! Er steigt und horcht und ist wie neu geboren: Ein Glodenklang erschallt in seinen Ohren.

Und wie er nun den Gipfel ganz erstiegen, Sieht er ein nahes, sanft geschwungnes Thal. Sein stilles Auge leuchtet von Bergnügen; Denn vor dem Walde sieht er auf einmal In grüner Au' ein schön Gebäude liegen, So eben trifft's der letzte Sonnenstrahl: Er eilt durch Wiesen, die der Thau beseuchtet, Dem Kloster zu, das ihm entgegenleuchtet.

Schon sieht er bicht sich vor dem stillen Orte, Der seinen Geist mit Ruh und Hoffnung süllt, Und auf dem Bogen der geschlosinen Pforte Erblickt er ein geheimnisvolles Bild. Er steht und sinnt und lispelt leise Worte Der Andacht, die in seinem Herzen quillt, Er steht und sunt, was hat das zu bedeuten? Die Sonne sinkt und es verklingt das Läuten!

Das Zeichen sieht er prächtig aufgerichtet,
Das aller Welt zu Troft und Hossung sieht,
Zu dem viel tausend Geister sich verpflichtet,
Zu dem viel tausend Herzen warm gesteht,
Das die Gewalt des bittern Tod's vernichtet,
Das in so mancher Siegessahne weht:
Ein Labequell durchdringt die matten Glieder,
Er sieht das Kreuz, und schlägt die Augen nieder.

Er fühlet neu, was bort für Heil entsprungen, Den Glauben fühlt er einer halben Welt; Doch von ganz neuem Sinn wird er durchdrungen, Wie sich das Bild ihm hier vor Augen stellt: Er sieht das Kreuz mit Rosen dicht umschlungen. Wer hat dem Kreuze Rosen zugesellt? Es schwillt der Kranz, um recht von allen Seiten Das schrosse Holz mit Weichheit zu begleiten.

Und leichte Silber-Himmelswolken schweben, Mit Krenz und Rosen sich empor zu schwingen, Und ans der Mitte quillt ein heilig Leben Dreisacher Strahlen, die aus Einem Bunkte dringen; Bon keinen Worten ist das Bild umgeben, Die dem Geheimnis Sinn und Klarheit bringen. Im Dämmerschein, der immer tieser grauet, Steht er und sinnt und fühlet sich erbanet.

Er Nopft zuletzt, als schon die hohen Sterne Ihr helles Auge zu ihm nieder wenden. Das Thor geht auf und man empfängt ihn gerne Mit offnen Armen, mit bereiten Händen. Er sagt, woher er seh, von welcher Ferne. Ihn die Besehle höhrer Wesen senden. Wan horcht und flaunt: wie man den Unbesannten Als Gast geshrt, ehrt man unn den Gesandten.

Ein jeber brängt sich zu, um auch zu hören, Und ist bewegt von heimlicher Gewalt, Kein Obem wagt den seltnen Gast zu stören, Da jedes Wort im Herzen wiederhallt. Was er erzählet, wirst wie tiese Lehren Der Weisheit, die von Kinderlippen schallt: An Offenheit, an Unschuld der Geberde Scheint er ein Mensch von einer andern Erde.

Willfommen, ruft zuletzt ein Greis, willfommen, Wenn beine Sendung Trost und Hoffnung trägt! Du siehst uns an; wir alle stehn beklommen, Obgleich dein Anblid unfre Seele regt: Das schönste Glüd, ach! wird uns weggenommen, Bon Sorgen sind wir und von Furcht bewegt. Jur wicht'gen Stunde nehmen unfre Mauern Dich Fremden auf, um auch mit uns zu trauern:

Denn ach, der Mann, der alle hier verblindet, Den wir als Bater, Freund und Führer kennen, Der Licht und Muth dem Leben angezlindet, In wenig Zeit wird er sich von uns treunen, Er hat es erst vor Kurzem selbst verkändet; Doch will er weder Art noch Stunde nennen: Und so ist uns seln ganz gewisses Scheiden Geheinmisvoll und woller bittren Leiden.

Du siehest alle hier mit grauen Haaren, Wie die Ratur uns selbst zur Ruhe wies: Wir nahmen keinen auf, den jung an Jahren, Sein Herz zu früh der Welt entsagen hieß. Nachdem wir Lebens-Lust und Last erfahren, Der Wind nicht mehr in unfre. Seget blies, War uns erlaudt, mit Shren hier zu landen, Getrost, daß wir den siehern hafen fanden. Dem edlen Manne, ber uns hergeleitet, Bohnt Friede Gottes in der Brust; Ich hab' ihn auf des Lebens Pfad begleitet, Und din mir alter Zeiten wohl bewust; Die Stunden, da er einsam sich bereitet, Berklinden uns den nahenden Berlust. Bas ist der Mensch, warmn kann er sein Leben Umsonst, und nicht für einen Bessern geben?

Dieß wäre nun mein einziges Berlangen! Barum muß ich des Bunsches mich entschlagen? Bie Biele sind schon vor mir hingegangen! Nur ihn muß ich am bittersten betlagen. Bie hätt' er soust so freundlich dich empfangen! Allein er hat das Haus uns übertragen; Iwar leinen noch zum Folger sich ernennet, Doch lebt er schon im Geist von uns getrennet.

Und kommt nur täglich eine Kleine Stunde, Erzählet, und ist mehr als foust gerührt: Wir hören dann ans seinem eignen Munde, Wie wunderbar die Borsicht ihn geführt; Wir merken auf, damit die sichre Kunde Im Kleinsten auch die Nachwelt nicht verliert; Auch forgen wir, daß einer sleisig schreibe, Und sein Gedächtnif rein und wahrhaft bleibe.

Zwar vieles wollt' ich sieber selbst erzählen, Als ich jest nur zu hören stille bin; Der kleinste Umstand sollte mir nicht sehlen, Noch hab' ich alles lebhaft in dem Sinn; Ich höre zu und kann es kaum verhehlen, Daß ich nicht stan damit zufrieden bin: Sprech' ich einmal von allen diesen Dingen, Sie sollen prächtiger aus meinem Munde klingen. Als britter Mann erzählt' ich mehr und freier, Wie ihn ein Geist der Mutter früh verhieß, Und wie ein Stern bei seiner Taufe Feier Sich glänzender am Abendhimmel wieß, Und wie mit weiten Fittigen ein Geier Im Hose sich bei Tauben niederließ; Nicht grimmigstoßend und wie sonst zu schaden, Er schien sie sanst zur Einigkeit zu laden.

Dann hat er uns bescheidentlich verschwiegen, Wie er als Kind die Otter überwand, Die er um seiner Schwester Arm sich schmiegen, Um die entschlasse sest gewunden sand. Die Amme sloh und ließ den Säugling liegen; Er drosselte den Wurm mit sichrer Hand: Die Mutter kam und sah mit Freudebeben Des Sohnes Thaten und der Tochter Leben.

Und so verschwieg er auch, daß eine Quelle Bor seinem Schwert aus trocknem Felsen sprang, Stark wie ein Bach, sich mit bewegter Welle Den Berg hinab bis in die Tiefe schlang: Noch quillt sie fort so rasch, so silberhelle, Als sie zuerst sich ihm entgegen drang, Und die Gefährten, die das Wunder schanten, Den heißen Durst zu stillen kaum getranten.

Wenn einen Menschen die Natur erhoben, Ift es kein Wunder, wenn ihm viel gelingt; Man muß in ihm die Macht des Schöpfers loben, Der schwachen Thon zu solcher Ehre bringt: Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt; Dann kann man ihn mit Freuden andern zeigen, Und sagen: Das ist er, das ist sein eigen! Denn alle Kraft bringt vorwärts in die Weite, Bu leben und zu wirken hier und bort;
Dagegen engt und hemunt von jeder Seite
Der Strom der Welt und reißt uns mit sich fort:
In diesem innern Sturm und äußern Streite
Bernintmt der Geist ein schwer verstanden Wort:
Bon der Gewalt, die alle Wesen bindet,
Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.

Wie frühe war es, daß sein Herz ihn lehrte, Was ich bei ihm kaum Tugend nennen darf, Daß er des Baters strenges Wort verehrte, Und willig war, wenn jener rauh und scharf Der Jugend freie Zeit mit Dienst beschwerte, Dem sich der Sohn mit Freuden unterwarf, Wie, elternlos und irrend, wohl ein Knabe Aus Noth es thut um eine kleine Gabe.

Die Streiter mußt' er in das Fold begleiten, Juerst zu Fuß bei Sturm und Sonnenschein, Die Pferde warten und den Tisch bereiten, Und jedem alten Krieger dienstbar sehn.
Gern und geschwind lief er zu allen Zeiten Bei Tag und Nacht als Bote durch den Hain; Und so gewohnt, für Andre nur zu leben, Schien Mühe nur ihm Fröhlichleit zu geben.

Wie er im Streit mit kühnem munterm Wesen Die Pseile las, die er am Boden sand, Gilt' er hernach die Kräuter selbst zu lesen, Mit denen er Berwundete verdand: Was er berührte, muste gleich genesen, Es freute sich der Kranke seiner Hand: Wer wollt' ihn nicht mit Fröhlichkeit betrachten! Und nur der Bater schien nicht sein zu achten.

Leicht, wie ein segelnd Schiff, das keine Schwere Der Ladung fühlt und eilt von Port zu Port, — Trug er die Last der elterlichen Lehre; Gehorsam war ihr erst und letztes Wort; Und wie den Knaben Lust, den Jüngling Ehre, So zog ihn nur der fremde Wille fort. Der Bater sann umsonst auf neue Proden, Und wenn er fordern wollte, mußt' er loben.

Zulest gab sich auch dieser überwunden, Bekannte thätig seines Sohnes Werth; Die Rauhigkeit des Alten war verschwunden, Er schenkt' auf einmal ihm ein köstlich Pferd; Der Idngling ward vom kleinen Dienst entbunden, Er führte statt des kurzen Dolchs ein Schwert: Und so trat er geprüft in einen Orden, Zu dem er durch Geburt berechtigt worden.

So könnt' ich bir noch Tage lang berichten, Was jeden Hörer in Erstannen setzt; Sein Leben wird den köstlichsten Geschichten Gewiß dereinst von Enkeln gleich gesetz; Was dem Gemüth in Fabeln und Gedichten Unglaublich scheint und es doch hoch ergötzt, Bernimmt es hier und mag sich gern bequemen, Zwiesach erfrent, für wahr es anzunehmen.

Und fragst du mich, wie der Erwählte beiße, Den sich das Aug' der Borsicht ausersah? Den ich zwar oft, doch nie genugsam preise, An dem so viel Unglaubliches geschah? Humanus heißt der Heilige, der Weise, Der beste Mann, den ich mit Augen sah: Und sein Geschlecht, wie es die Fürsten nennen, Sollst du zugleich mit seinen Ahnen kennen.

Der Alte sprachs und hatte mehr gesprochen, Denn er war ganz der Wunderdinge voll, Und wir ergößen uns noch manche Wochen An allem, was er uns erzählen soll; Doch eben ward sein Reden unterbrochen, Als gegen seinen Gast das Herz am stärkten quoll. Die andern Britder gingen bald und kamen, Bis sie das Wort ihm von dem Munde nahmen.

Und da nun Marcus nach genognem Mable Dem Heren und seinen Wirthen sich geneigt, Erbat er sich noch eine reine Schale Boll Wasser, und auch die ward ihm gereicht. Dann führten sie ihn zu dem großen Saale, Worin sich ihm ein seltner Anblick zeigt. Was er dort sah, soll nicht verborgen bleiben, Ich will es euch gewissenhaft beschreiben.

Kein Schmud war hier, die Angen zu verblenden, Ein kühnes Krenzgewölde stieg empor, Und dreizehn Stühle sah er an den Wänden Umber geordnet, wie im frommen Chor, Gar zierlich ausgeschnicht von klugen Händen; Es stand ein kleiner Pult an jedem vor. Man fühlte hier der Andacht sich ergeben, Und Lebensruh und ein gesellig Leben.

Bu Häupten sah er breizehn Schilde hangen, Denn jedem Stuhl war eines zugezählt. Sie schienen hier nicht ahnenstwiz zu prangen. Ein jedes schien bedeutend und gewählt. Und Bruder Marcus brannte vor Verlangen Zu wissen, was so manches Bild verhehlt; Im mittelsten erblickt er jenes Zeichen Zum zweitenmal, ein Kreuz mit Rosenzweigen. Die Seele kann sich hier gar vieles bilden, Ein Gegenstand zieht von dem andern fort; Und Helme hängen über manchen Schilden, Auch Schwert und Lanze sieht man hier und dort; Die Waffen; wie man sie von Schlachtgesilden Anslesen kann, verzieren diesen Ort: Hier Fahnen und Gewehre fremder Lande, Und, seh' ich recht, auch Ketten dort und Bande!

Ein jeder sinkt vor seinem Stuhle nieder,
Schlägt auf die Brust in still Gebet gekehrt;
Bon ihren Lippen tönen kurze Lieder,
In denen sich andächt'ge Freude nährt;
Dann segnen sich die tren verbundnen Brüder Zum kurzen Schlaf, den Phantasie nicht stört: Nur Marcus bleibt, indem die Andern gehen, Mit einigen im Saale schauend stehen.

So mild' er ist, wilnscht er noch fort zu wachen, Denn frästig reizt ihn manch und manches Bild: Hier sieht er einen seuersarbnen Drachen, Der seinen Durst in wilden Flammen stillt; Hier einen Arm in eines Bären Nachen, Bon dem das Blut in heißen Strömen quillt; Die beiden Schilder hingen, gleicher Weite, Beim Nosenkreuz zur recht- und linken Seite.

Du kommst hierher auf wunderbaren Pfaden, Spricht ihn der Alte wieder freundlich an; Laß diese Bilder dich zu bleiben laden, Bis du erfährst, was mancher Held gethan; Was hier verborgen, ist nicht zu errathen, Man zeige denn es dir vertraulich an; Du ahnest wohl, wie manches hier gesitten, Gelebt, verloren ward, und was erstritten.

Doch glaube nicht, baß nur von alten Zeiten Der Greis erzählt, hier geht noch manches vor; Das, was du siehst, will mehr und mehr bebeuten; Ein Teppich beckt es bald und bald ein Flor. Beliebt es dir, so magst du dich bereiten: Du kamst, o Freund, nur erst durchs erste Thor; Im Borbos bist du freundlich ausgenommen, Und scheinst mir werth, ins Innerste zu kommen.

Nach turzem Schlaf in einer stillen Zelle Wedt unsern Freund ein dumpfer Glodenton. Er rast sich auf mit unverdroßner Schnelle, Dem Ruf der Andacht folgt der Himmelssohn. Geschwind bekleidet eilt er nach der Schwelle, Es eilt sein Herz vorans zur Kirche schon, Gehorsam, ruhig, durch Gebet bestügelt; Er klinkt am Schloß, und sindet es verriegelt.

Und wie er horcht, so wird in gleichen Zeiten Dreimal ein Schlag auf hohles Erz erneut, Richt Schlag der Uhr und auch nicht Glodenläuten, Ein Flötenton mischt sich von Zeit zu Zeit; Der Schall, der seltsam ist und schwer zu deuten, Bewegt sich so, daß er das Herz erfreut, Einladend ernst, als wenn sich mit Gesäugen Zusriedne Baare durch einander schlängen.

Er eilt ans Fenster, bort vielleicht zu schauen, Was ihn verwirrt und wunderbar ergreift; Er sleht den Tag im sernen Osten grauen, Den Horizont mit leichtem Dust gestreift. Und — soll er wirklich seinen Augen trauen? — Ein seltsam Licht, das durch den Garten schweist; Drei Ituglinge mit Fackeln in den Händen Sieht er sich eilend durch die Gänge wenden. Er fieht genau die weißen Kleider glänzen, Die ihnen knapp und wohl am Leibe stehn, Ihr lodig haupt kann er mit Blumenkränzen, Mit Rofen ihren Gurt unwunden sehn; Es scheint, als kämen sie von nächt gen Tänzen, Bon froher Mühe recht erquickt und schön. Sie eilen nun und löschen, wie die Sterne, Die Fackeln aus, und schwinden in die Ferne. Aunst.

Bilbe, Runftler! rebe nicht! Rur ein Sauch fen bein Gebicht.

## Die Mektartropfen.

Als Minerva, jenen Liebling, Den Bromethens, zu begünst'gen, Eine volle Nettarschale Bon dem Himmel niederbrachte, Seine Menschen zu beglücken, Und den Trieb zu holden Künsten Ihrem Busen einzuslößen; Eilte sie mit schnellen Füßen, Daß sie Jupiter nicht sähe; Und die goldne Schale schwantte, Und es sielen wenig Tropsen Auf den grünen Boden nieder.

Emsig waren brauf die Bienen hinterher, und saugten sleißig; Kam der Schmetterling geschäftig, Anch ein Tröpschen zu erhaschen; Selbst die ungestalte Spinne Kroch herbei und sog gewaltig.

Glüdlich haben fie gefostet, Sie und andre zarte Thierchen! Dem sie theilen mit dem Menschen Run das schönste Glud, die Kunft.

## Der Wandrer,

#### **m**andrer.

Sott segne dich, junge Fran, Und den sängenden Knaben An deiner Brust! Laß mich an der Felsenwand bier, In des Ulmbaums Schatten, Weine Bürke wersen, Neben dir ausruhn.

### frau.

Welch Gewerb treibt bich Durch bes Tages Hipe Den staubigen Bsad her? Bringst bu Waaren aus ber Stabt Im Land herum? Lächelst, Frembling, Ueber meine Frage?

#### Mandres.

Keine Waaren bring' ich aus der Stadt. Kühl wird nun der Abend; Zeige mir den Brunnen, Draus du trinkeft, Liebes junges Weiß!

Scau.

hier ben Felsenpfab hinauf. Geh voran! burche Gebufche Seht der Pfad nach der Hitte, Drin ich wohne, Zu dem Brunnen, Den ich trinke.

### manbrer ..

Spuren ordnender Menschenhand Bwischen dem Gesträuch! Diese Steine hast bu nicht gefügt, Reichhinstreuende Natur!

frau

Beiter binauf!

### manbrer.

Bon dem Moos gebeckt ein Architrav! Ich erkenne dich, bikdender Geist! Hast dein Siegel in den Stein geprägt.

fra n

Weiter, Frembling!

### Wanbrer.

Eine Inschrift, über die ich trete! Richt zu lesen! Beggewandelt sehd ihr, Tiefgegradus Borte, Die ihr eures Meisters Andacht Tausend Enkeln zeigen solltet.

frau.

Staunest, Frembling, Diese Stein' an? Droben sind der Steine viel Um meine Hiltte. manbrer.

Droben?

frau.

Gleich zur Linken Durche Gebufch hinan, hier.

Wandrer.

Ihr Musen und Grazien!

frou.

Das ift meine Butte.

Wandrer.

Eines Tempels Trümmer.

Frau.

Hier zur Seit' hinab Quillt ber Brunnen, Den ich trinke.

mandrer.

Glübend webst bu Ueber beinem Grabe, Genins! über bir Ift zusammengestürzt Dein Meisterstürk, O bu Unsterblicher!

· frau.

Wart', ich hole das Gefäß . Dir zum Trinken.

#### manbrer.

Epben hat beine schlanke Götterbilbung umfleibet. Wie bu emporftrebft Aus bem Schutte, Säulenpaar! Und bu einsame Schwester bort Wie ibr, Duftres Moos auf bem beiligen haupt, Majestätisch trauernd herabschaut Auf bie gertrummerten Bu euern Füffen, Eure Geschwifter! In des Brombeergesträuches Schatten Dedt sie Schutt und Erbe, Und hobes Gras wantt brüber hin! Schätest bu fo, Ratur, Deines Meifterftlide Meifterftlid? Unempfindlich zertrümmerst bu-Dein Beiligthum? Saeft Difteln brein?

### Frau.

Wie der Anabe schläft! Willst du in der Hütte ruhn, Fremdling? Willst du hier Lieben in dem Freien bleiben? Es ist kühl! Nimm den Anaben, Daß ich Wasser schöpfen gehe. Schlafe, Lieber! schlaf!

### manbrer.

Silf ist beine Ruh! Wie's, in himmlischer Gesundheit Schwinngend, ruhig athmet! Du, geboren über Resten Heiliger Bergangenheit,
Ruh' ihr Geist auf dir!
Welchen der umschwedt,
Wird in Götterselbstgefühl
Jedes Tags genießen.
Boller Reim blüh' auf,
Des glänzenden Frühlungs
Herrlicher Schmud,
Und leuchte vor deinen Gesellen!
Und welkt die Blüthenhülle weg,
Dann steig' aus deinem Busen
Die volle Frucht,
Und reise der Sonn' entgegen.

## · Srau,

Sesegne's Gott! — Und schläft er noch? Ich habe nichts zum frischen Trunk, Als ein Stud Brod, das ich dir bieten kann.

## Wandrer.

Ich banke bir. Wie herrlich alles blüht umber Und grünt!

### fran.

Mein Mann wird balb Nach Hause sehn Bom Feld. O bleibe, bleibe, Mann! Und iß mit uns das Abendbrod.

## Wanbrer.

Ihr wohnet bier?

### Srau.

Da, zwijchen bem Gemauer ber. Die hitte baute noch mein Bater ...

Aus Ziegeln und des Schuttes Steinen. Hier wohnen wir. Er gab mich einem Ackersmann, Und starb in unsern Armen. — Haft du geschlasen, liebes Herz? Wie er munter ist, und spielen will! Du Schelm!

### mandrer.

Ratur! du ewig keimende,
Schaffst jeden zum Genuß des Lebens,
Hast deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte.
Hach dant die Schwalb' an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierrath
Sie verklebt;
Die Raup' umspinut den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brut;
Und du slidst zwischen der Bergangenheit
Erhadne Trümmer
Für deine Bedürsniss'
Eine Hütte, o Mensch,
Genießest über Gräbern!
Leb wohl, du glüdlich Weib!

fra n

Du willft nicht bleiben?

Manarer

Gott erhalt' euch, Segn' euern Knaben!

frau.

Glud auf ben Beg!

Wanbrer.

Bohin führt mich ber Pfab Dort übern Berg?

Srau.

Rach Cuma.

manbrer.

Wie weit ift's bin?

frau

Drei Meilen gut.

Wandret.

Leb wohl! D leite meinen Bang, Ratur! Den Fremblings = Reffetritt, Den über Graber Beiliger Bergangenheit Ich wandle. Leit' ihn jum Schuport, Borm Nord gebedt, Und wo bem Mittagostrahl Ein Bappelmälden wehrt. Und fehr' ich dann Am Abend beim Bur Butte, Bergolbet vom letten Sonnenftrahl; Lag mich empfangen fold ein Beib, Den Anaben auf bem Arm!

# Aunftlers Morgenlied.

Der Tempel ist euch aufgebaut, Ihr hohen Musen all, Und hier in meinem Herzen ist Das Allerheiligste.

Benn Morgens mich die Sonne weckt, Barm, froh ich schau' umber, Steht rings ihr Swiglebenden Im heil'gen Morgenglanz.

Ich bet' hinan, und Lobgefang Ift lanter mein Gebet, Und freubeklingend Saitenspiel Begleitet mein Gebet.

3ch trete vor den Altar hin, Und lefe, wie sich's ziemt, Andacht liturg'icher Lection Im heiligen Homer.

Und wenn er ins Getämmel mich Bon Löwenkriegern reißt, Und Götterföhn' auf Wagen hoch Rachglühend fturmen an, Und Roß dann vor dem Wagen stürzt, Lind drunter und drüber sich Freund', Feinde wälzen in Todesblut — Er sengte sie dahin

Mit Flammenschwert ber Belbensohn, Behntausend auf einmal, Bis bann auch er, gebändiget Bon einer Götterhand,

Ab auf ben Rogus nieberstürzt; Den er sich seibst gehäuft, Und Feinde nun ben schönen Leib Berschändend taften an:

Da greif ich nuthig auf, es wird Die Rohle zum Gewehr, Und jene meine hohe Wand In Schlachtfeld-Wogen brauf't.

Hinan! Hinan! Es heulet laut Gebrill ber Feindeswuth, Und Schilb an Schild, und Schwert auf Helm, Und um den Todten Tod.

Ich bränge mich hinan, hinan, Da lämpfen sie um ihn, Die tapfern Freunde, tapferer In ihrer Thränenwuth.

Ach, rettet! Kämpfet! Rettet ihn! Ins Lager tragt ihn fort, Und Balfam gießt dem Tobien auf, Und Thränen Tobtenehr! Und find' ich mich jurud bierher, Empfängst bu, Liebe, mich, Dein Mäbchen, ach, im Bilbe nur, Und so im Bilbe warm!

Ach, wie du ruhtest neben mir, Und schmachtetest mich an, Und mir's vom Aug' durchs Herz hindurch Zum Griffel schmachtete!

Bie ich an Aug' und Wange mich Und Mund mich weidete, Und mir's im Busen jung und frisch, Wie einer Gottheit, war!

D kehre boch und bleibe bann In meinen Armen fest, Und keine, keine Schlachten mehr, Nur dich in meinem Arm!

Und follst mir, meine Liebe, senn Allbentend Iveal, Madonna senn, ein Erstlingskind, Ein heiligs an der Brust;

Und haschen will ich, Rymphe, dich, Im tiefen Waldgeblisch; O fliebe nicht die ranhe Brust, Mein aufgerecktes Ohr!

Und liegen will ich Mars zu dir, Du Liebesgöttin fart, Und ziehn ein Netz um uns herum, Und rufen dem Olymp, Wer von den Göttern sommen will, Beneiden unfer Glid, Und soll's die Fraze Eisersucht, Am Bettsuß angebannt.

## Amor als Landschaftsmaler.

Saß ich früh auf einer Felfenspitze, Sah mit starren Augen in den Nebel; Wie ein grau grundirtes Tuch gespannet, Deckt er alles in die Breit' und Höhe.

Stellt' ein Anabe sich mir an die Seite, Sagte: Lieber Freund, wie magst du ftarrend Auf das leere Tuch gelassen schauen? Hast du benn zum Malen und zum Bilben Alle Lust auf ewig wohl verloren?

Sah ith an bas Lind und bachte heimlich: Will bas Bilbchen boch ben Meister machen!

Willst du immer trüb' und missig bleiben, Sprach ber Knabe, kann nichts kluges werben: Sieh, ich will dir gleich ein Bildchen malen, Dich ein hübsches Bildchen malen lehren.

Und er richtete ben Zeigefinger, Der so röthlich war wie eine Rose, Rach dem weiten ausgespannten Teppich, Fing mit seinem Finger an zu zeichnen: Oben malt' er eine schöne Sonne, Die mir in die Angen mächtig glänzte, Und den Saum ber Wolken macht' er golden, Ließ die Strahlen durch die Wolken dringen; Malte dann die zarten leichten Wipfel Frisch erquickter Bäume, zog die Hügel, Einen nach dem andern, frei dahinter; Unten ließ er's nicht an Wasser sehlen, Beichnete den Fluß so ganz natürsich, Daß er schien im Sonnenstrahl zu gligern, Daß er schien am hohen Rand zu rauschen.

Ach, da standen Blumen an dem Flusse, Und da waren Farben auf der Wiese, Gold und Schmelz und Purpur und ein Grünes, Alles wie Smaragd und wie Karsunkel! Hell und rein lasirt' er drauf den Himmel Und die blauen Berge fern und serner, Daß ich ganz entzückt und neu gedoren Bald den Maler, bald das Bild beschaute.

Hab' ich doch, so sagt' er, dir bewiesen, Daß ich dieses Handwert gut verstehe; Doch es ist das Schwerste noch zurücke.

Beichnete barnach mit spitem Finger Und mit großer Sorgsalt an dem Wäldchen, Grad' ans Ende, wo die Sonne frästig Bon dem hellen Boden wiederglänzte, Beichnete das allerliebste Mädchen, Wohlgebildet, zierlich angekleidet, Frische Wangen unter braunen Haaren, Und die Wangen waren von der Farbe, Wie das Fingerchen, das sie gebildet.

D du Anabe! rief ich, welch ein Meister Hat in seine Schule dich genommen, Daß du so geschwind und so nathrlich Alles king beginnst und gut vollendest? Da ich noch so rede, sieh, da rühret Sich ein Windchen, und bewegt die Gipfel, Kräuselt alle Wellen auf dem Flusse, Füllt den Schleier des vollkommnen Mädchens, Und was mich Erstaunten mehr erstaunte, Fängt das Mädchen an den Fuß zu rühren, Geht zu kommen, nähert sich dem Orte, Wo ich mit dem losen Lehrer sitze.

Da nun alles, alles fich bewegte, Baume, Fluß und Blumen und der Schleier, Und der zarte Fuß der Allerschönsten; Glaubt ihr wohl, ich seh auf meinem Felsen, Wie ein Felsen, still und fest geblieben?

## Annftlers Abendlied.

Ach, daß die innre Schöpfungstraft Durch meinen Sinn erschölle! Daß eine Bildung voller Saft Ans meinen Fingern quölle!

3ch zittre nur, ich stottre nur, Und kann es bach nicht laffen; 3ch fühl', ich kenne bich, Natur, Und so muß ich bich fassen.

Bebent' ich bann, wie manches Jahr Sich schon mein Ginn erschließet, Wie er, wo burre Haibe war, Nun Freubenquell genleßet;

Wie sehn' ich mich, Natur, nach bir, Dich treu und lieb zu fühlen! Ein lust'ger Springbrunn, wirst bu mir Ans tausend Rohren spielen.

Wirst alle meine Kräfte mir In meinem Sinn erheitern, Und biefest enge Daseyn mir Bur Emigteit erweltern.

## Renner und Rünftler.

#### Aenner.

Gut! Brav, mein Herr! Allein Die linke Seite Richt ganz gleich ber rechten; Hier scheint es mir zu lang, Und hier zu breit; Hier zuckt's ein wenig, Und die Lippe Richt ganz Ratur, So tobt noch alles!

#### Aanftier.

D rathet! Helft mir, Daß ich mich vollende! Bo ist der Urquell der Natur, Daraus ich schöpfend Himmel fühl' und Leben In die Fingerspisen hervor, Daß ich mit Göttersum Und Menschenhand Bermöge zu bilben, Was bei meinem Weib' Ich animalisch kann und muß.

Aenner.

Da seben Sie zu.

Aanples.

**6**0!



## Renner und Enthufiaft.

Ich führt' einen Freund zum Maidel jung, Wollt' ihm zu genießen geben,
Was alles es hätt, gar Freud' genung,
Frisch junges warmes Leben.
Wir fanden sie sitzen an ihrem Bett,
Thät sich auf ihr Händlein stützen.
Der Herr der macht' ihr ein Compliment,
Thät gegen ihr über sitzen.
Er spitt die Nase, er sturt sie an,
Betracht sie herüber, hinüber:
Und um mich war's gar bald gethan,
Die Sinnen gingen mir über.

Der liebe Herr für allen Dank Führt mich brauf in eine Eden, Und fagt, ste wär' doch allzu schlank, Und hätt' auch Sommerstecken. Da nahm ich von meinem Kind Abjeu, Und scheidend sah ich in die Höh': Uch Herre Gott, ach Herre Gott, Erbarm' dich doch des Herren!

Da führt' ich ihn in die Galerie Boll Menschengluth und Geistes; Mir wird's da gleich, ich weiß nicht wie, Mein ganzes Herz zerreißt es. O Maler! Maler! rief ich laut, Belohn' dir Gott dein Malen! Und nur die allerschönste Braut Kann dich für uns bezahlen. Und sieh, da ging mein Herr herum, Und stockert' sich die Zähne, Registrirt' in Catalogum Mir meine Göttersöhne. Mein Busen war so voll und bang, Bon hundert Welten trächtig; Ihm war bald was zu kurz, zu lang, Wägt' alles gar bedächtig.

Da warf ich in ein Edden mich, Die Eingeweide braunten. Um ihn versammelten Männer sich, Die ihn einen Kenner nannten.

# Monolog des Liebhabers.

Was nutt die glühende Natur Bor deinen Augen dir, Was nutt die das Gebildete Der Kunst rings um dich her, Wenn liebevolle Schöpfungstraft Nicht deine Seele füllt Und in den Fingerspitzen dir Nicht wieder bildend wird?

# Guter Nath.

Geschieht wohl, daß man einen Tag Weber sich noch andre leiden mag, Will nichts dir nach dem Herzen ein; Sollt's in der Kunst wohl anders sehn? Drum betze dich nicht zur schlimmen Zeit, Denn Füll' und Kraft sind nimmer weit: Hast in der bösen Stund' geruht, Ist dir die gnte doppelt gut.

### Sendschreiben.

Mein altes Evangelium Bring' ich dir hier schon wieder; Doch ist mir's wohl um mich herum, Darum schreib' ich dir's nieder:

3ch hatte Gold, ich holte Wein, Stellt' alles ba zusammen; Da, bacht' ich, ba wird Wärme senn, Geht mein Gemäld' in Flammen! Auch thät ich bei der Schäpe Flor Biel Gluth und Reichthum schwärmen; Doch Menschensteisch geht allem vor, Um sich daran zu wärmen.

Und wer nicht richlet, sondern sleißig ist, Wie ich din und wie du bist,
Den belohnt auch die Arbeit mit Genuß;
Nichts wird auf der Welt ihm Ueberdruß.
Denn er blecket nicht mit stumpsem Zahn Lang' Gesottnes und Gebratnes an,
Das er, wenn er noch so sittlich kaut,
Endlich doch nicht sonderlich verdaut;
Sondern faßt ein tlichtig Schinkenbein,
Hant da gut und taglöhnermäßig drein,
Füllt die oben gierig den Pokal,
Trinkt, und wischt das Maul wohl nicht einmal.

Sieh, so ist Natur ein Buch lebenbig, Unverstanden, doch nicht unverständlich: Denn dein Herz hat viel und groß Begehr, Was wohl in der Welt für Freude wär', Allen Sonnenschein und alle Bäume, Alles Meergestad' und alle Träume In dein Herz zu sammeln mit einander, Wie die West durchwsihlend Banks, Solander.

Und wie muß dies werden, wenn du fühlest, Daß du alles in dir selbst erzielest, Freude hast an deiner Fran und Hunden, Als noch keiner in Elpsum gefunden, Als er da mit Schatten lieblich feweiste Und an goldne Gottgestalten streiste. Nicht in Rom, in Magna Gräcia; Dir im Herzen ist die Wonne da! Wer mit seiner Mutter, der Natur, sich hält, Find't im Stengelglaß wohl eine Welt.

## Aunftlers Jug und Necht.

Ein frommer Maler mit vielem Fleiß Hatte manchmal gewonnen ben Breis, Und manchmal ließ er's auch geschehn, Daß er einem Bessern nach mußt' stehn; Hatte seine Taseln fortgemalt, Bie man sie lobt, wie man sie bezahlt. Da kamen einige gut hinaus; Man baut ihn'n sogar ein Heiligenhaus.

Nun fand er Gelegenheit einmal, Bu malen eine Wand im Saal; Mit emsigen Zügen er staffirt, Was östers in der Welt passirt; Bog seinen Umriß leicht und klar, Man konnte sehn, was gemeint da war. Wit wenig Farben er colorirt, Doch so, daß er das Aug' frappirt. Er glaubt es für den Platz gerecht Und nicht zu gut und nicht zu schlecht, Daß es versämmelte Herrn und Fraun, Möchten einmal mit Lust beschaum; Zugleich er auch noch wünssch' und wollt',

Als nun die Arbeit fertig war. Da trat berein manch Freundespaar, Das unfere Rünftlere Werke liebt'. Und barum besto mehr betrübt, Daß an ber lofen ledigen Wand Richt auch ein Götterbildnif fant. Die fetten ibn fogleich zur Reb', Barum er fo was malen that, Da boch ber Saal und feine Band' Beborten inne für Narrenband'; Er follte fich nicht laffen verführen Und nun auch Bank und Tische beschmieren; Er follte bei feinen Tafeln bleiben Und hubich mit feinem Binfel fcreiben; Und fagten ibm von biefer Art Noch viel Berbindlich's in ben Bart.

Er fprach barauf befcheibentlich: Eure aute Meinung beschämet mich. Es freut mich mehr nichts auf ber Welt Als wenn ench je mein Werk gefällt. Da aber aus eigenem Beruf. Gott ber Berr allerlei Thier' erfchuf. Dag auch fogar bas wufte Schwein. Aröten und Schlangen vom Berren febn, Und er auch manches nur ebauchirt. Und gerade nicht alles ausgeführt (Wie man ben Menschen benn felbst nicht scharf Und nur en gros betrachten barf): So hab' ich als ein armer Anecht. Bom fündlich menschlichen Geschlecht Bon Jugend auf allerlei Luft gespürt Und mich in allerlei exercirt, Und so burch lebung und burch Glud Belang mir, fagt ihr, manches Stud.

Run bächt' ich, nach vielem Remen und Laufen Bürft' einer auch einmal verschnaufen, Ohne daß jeder gleich, der wohl ihm wollt', Ihn 'nen faulen Bengel beißen sollt'.

Drum ist mein Wort zu vieser Frist, Wie's allezeit gewesen ist: Mit keiner Arbeit hab' ich geprahlt, Und was ich gemalt hab', hab' ich gemalt.

# Groß ift die Diana ber Cphefer.

Apoftelgeschichte 19, 30.

Bu Ephesus ein Goldschmied saß In seiner Werkstatt, pochte, So gut er konnt', ohn' Unterlaß, So zierlich er's vermochte. Als Knab' und Jüngling kniet' er schon Im Tempel vor der Göttin Thron, Und hatte den Gürtel unter den Brüsten, Borin so manche Thiere nisten, Zu Hause treulich nachgeseilt, Wie's ihm der Bater zugetheilt; Und leitete sein kunstreich Streben In frommer Wirkung durch das Leben.

Da hört er benn auf einmal laut Eines Gassenvolkes Windesbraut, Als gäb's einen Gott so im Sehirn, Da hinter des Wenschen alberner Stirn, Der seh viel herrlicher als das Wesen, An dem wir die Breite der Göttheit lesen. Der alte Kinftler horcht nur auf, Läßt seinen Anaben auf ben Markt ben Lauf, Feilt immer fort an hirschen und Thieren, Die seiner Sottheit Anice zieren; Und hofft, es könnte bas Glad ihm walten, Ihr Angesicht würdig zu gestalten.

Will's aber einer anders halten, So mag er nach Belieben schalten; Rur foll er nicht das Handwert schänden; Sonst wird er schlecht und schmählich enden.

## Antike.

Homer ift lange mit Ehren genannt, Jett warb auch Phibias befannt; Nun hält nichts gegen beide Stich, Darob ereifre niemand sich.

Seven millfommen, eble Gafte, Jebem achten beutschen Sinn; Denn bas Herrlichste, bas Beste, Bringt allein bem Geist Gewinn.

# Segeifterung.

Faffest du die Muse nur beim Zipfel, Saft du wenig nur gethan; Geift und Kunst, auf ihrem höchsten Gipfel, Muthen alle Menschen an.

# Studien.

Rachahmung ber Natur
— Der schönen —
Ich ging auch wohl auf dieser Spur;
Gewöhnen
Mocht' ich wohl nach und nach den Sinn,
Wich zu vergnügen;
Allein sobald ich mündig bin.
Es sind's die Griechen!

### Enpus.

Es ist nichts in ber Haut, Was nicht im Anochen ist. Bor schlechtem Gebilbe jedem graut, Das ein Augenschmerz ihm ist.

Was freut benn jeben? Blühen zu sehn, Das von innen schon gut gestaltet; Außen mag's in Glätte, mag in Farben gehn, Es ist ihm schon voran gewaltet.

## Anerläßlich.

Gar manches artig ift geschen Durch leichte Griffelfpiele; Doch, recht betrachtet, wohl besehn, Fehlt immer Hain und Mible.

#### Bealt.

Der Maler wagt's mit Sötterbildern, Sein Höchstes hat er aufgestellt; Doch was er für unmöglich hält: Dem Liebenden die Liebste schildern, Er wag' es anch! Ein Traum wird frommen, Ein Schattenbild ist hoch willsommen.

# Abwege.

Alinstler, wird's im Innern steif, Das ist nicht erfreulich; Auch der vagen Zilge Schweif Ist uns ganz abscheulich; Lommst du aber auf die Spur Daß du's nicht getroffen, Zu der wahren Kunstnatur Steht der Psad schon offen.

#### Modernes.

"Bie aber kann sich Hans van End Mit Phidias nur messen?" Ihr müßt, so lehr' ich, athogleich Einen um den andern vergessen. Denn wärt ihr stets bei Einer geblieben, Wie könntet ihr noch immer lieben? Das ist die Kunst, das ist die Welt, Daß eins ums andere gefällt.

# Bilettant und Aunftler.

Blätter, noch Natur gestammelt, Sind sie endlich auch gesammelt, Deuten wohl auf Aunst und Leben; Aber ihr, im Künstlerfranze, Jedes Blatt seh euch das Ganze, Und besohnt ist euer Streben.

# Landschaft.

Das alles sieht so lustig aus,
So wohl gewaschen das Bauerhaus,
So morgenthaulich Gras und Baum,
So herrlich blau der Berge Saum!
Seht nur das Wölschen, wie es spielt Und sich im reinen Aether kühlt!
Fände sich ein Riederländer hier,
Er nähme wahrlich gleich Quartier,
Und was er sieht und was er malt,
Wird hundert Jahre nachgezahlt.

Wie kommt dir denn das alles vor? Es glänzt als wie durch Silberflor, Durchscheinend ist's, es steht ein Licht Dahinter, lieblichstes Gesicht.
Durch solder holden Lampe Schein Wird alles klar und überrein, Was sonst ein garstig Ungefähr, Tagtäglich, ein Gemeines wär'.
Fehlt's dir an Geist und Kunstgeblihr, Die Liebe weiß schon Rath dafür.

#### Aunftlerlied.

Bu ersinden, zu beschließen, Bleibe, Künstler, oft allein, Deines Wirkens zu genießen, Eile freudig zum Berein! Dort im Ganzen schau, ersahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf.

Der Gebanke, bas Entwerfen, Die Geskalten, ihr Bezug, Eines wird bas andre schärfen, Und am Ende sey's genug! Wohl erfunden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht, So von seher hat gewonnen Künstler kunstreich seine Macht.

Wie Natur im Bielgebilde Einen Gott nur offenbart, So im weiten Kunstgefilde Webt ein Sinn der ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmildt Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt. Wie beherzt in Reim und Prose Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwöstern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbsach und schön entstieße Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Wertzeng ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüber bar; Und gesangweis flammt und rauchet Opfersäuse vom Altar. parabolisch.

Mas im Leben uns verbrieft, Man im Bifbe gern genieft.

# Erklarung einer antihen Gemme,

Es fteht ein junger Feigenstod In einem schönen Garten; Daneben fist ein Ziegenbock, Als wollt' er seiner warten.

Allein, Duiriten, wie man irrt! Der Baum ist schlecht gehütet; Und ihm zur andern Seite schwirrt Ein Käfer ausgebrütet.

Es sliegt ber Held mit Banzerbrust Und naschet in den Zweigen, Und auch der Bod hat große Lust, Gemächlich aufzusteigen.

Drum feht, ihr Freunde, schon beinah Das Bäumchen nacht von Blättern; Es stehet ganz erbärmlich da Und flehet zu ben Göttern.

Drum hört die guten Lehren an, Ihr Kinder, zart von Jahren: Bor Ziegenbod und Käferzahn Soll man ein Bäumchen wahren!

#### Ragenpaftete.

Bewährt ben Forscher ber Natur Ein frei und ruhig Schauen, So solge Meßtunft seiner Spur Mit Borsicht und Bertrauen.

Zwar mag in einem Menschenkind Sich beibes auch vereinen; Doch baß es zwei Gewerbe finb, Das läßt sich nicht vereinen.

Es war einmal ein braver Koch, Geschicht im Appretiren; Dem fiel es ein, er wollte boch Als Jäger sich geriren.

Er zog bewehrt zu grünem Wald, Wo manches Wildpret hauf'te, Und einen Kater schoß er balb, Der junge Bögel schmauf'te.

Sah ihn für einen Hasen an Und ließ sich nicht bedeuten, Bastetete viel Würze dran Und setzt' ihn vor den Leuten.

Doch manche Gaste bas verbroß, Gewisse feine Rafen: Die Katze, die der Jäger schoß; Macht nie der Koch zum hasen.

#### Séance.

Hier ist's, wo unter eignem Namen Die Buchstaben sonst zusammen kamen. Mit Scharlachkleibern angethan, Saßen die Selbstlauter oben an: A, E, I, D und U dabei, Machten gar ein seltsam Geschrei. Die Witlauter kamen mit steisen Schritten, Mußten erst um Erlaubniß bitten: Brästbent A war ihnen geneigt; Da wurd' ihnen benn der Blatz gezeigt; Andre aber die mußten stehn, Als Be-Ha und Te-Ha und solches Getön. Da gab's ein Gerede, man weiß nicht wie; Das nennt man eine Alabemie.

### Legende.

In der Wüsten ein heiliger Mann
Bu seinem Erstaunen thät treffen an Einen ziegenfüßigen Faun, der sprach:
"Herr, betet für mich und meine Gefährt',
Daß ich zum Himmel gelassen werd',
Bur Seligen Freud': uns dürstet darnach."
Der heilige Mann dagegen sprach:
"Es steht mit deiner Bitte gar gefährlich,
Und gewährt wird sie dir schwerlich.
Du kommst nicht zum englischen Gruß:
Denn du hast einen Ziegenfuß."
Da sprach hierauf der wisde Mann:
"Was hat euch mein Ziegenfuß gethan?
Sah ich doch manche strack und schan
Mit Eselsköpfen gen Himmel gehn."

### Antoren.

lleber die Wiefe, den Bach herab, Durch seinen Garten, Bricht er die jüngsten Blumen ab; Ihm schlägt das Herz vor Erwarten. Sein Mädchen kommt — o Gewinnst! o Glück! Ingling, tauschest deine Blüthen um einen Blick!

Der Nachbar Gärtner sieht herein Ueber die Hede: "So ein Thor möcht' ich sepn! Hab' Freude, meine Blumen zu nähren, Die Bögel von meinen Früchten zu wehren; Aber sind sie reif: Geld! guter Freund! Soll ich meine Mühe verlieren?"

Das sind Antoren, wie es scheint. Der eine streut seine Freuben herum, Seinen Freunden, bem Publisum, Der andre läßt sich pränumeriren.

### Recensent.

Da hatt' ich einen Kerl zu Gast, Er war mir eben nicht zur Last; Ich hatt' just mein gewöhnlich Essen, Dat sich der Kerl pumpsatt gesressen, Bum Nachtisch, was ich gespeichert hatt'. Und kaum ist mir der Kerl so satt, Thut ihn der Teusel zum Nachdar führen Ueber mein Essen zu räsonniren: "Die Supp' hätt' können gewürzter sehn, Der Braten brauner, struer der Wein." Der Tausendsakerment! Schlagt ihn todt den Hund! Es ist ein Recensent.

#### Bilettant und Aritiker.

Es hatt' ein Knab' eine Taube zart, Gar schön von Farben und bunt, Gar herzlich lieb nach Knabenart Geäßet aus seinem Mund, Und hatte so Freud' am Täubchen sein, Daß er nicht konnte sich freuen allein.

Da lebte nicht weit ein Altfuchs herum, Erfahren und lehrreich und schwäßig darum; Der hatte ben Knaben manch Stündlein ergötzt, Mit Wundern und Lilgen verprahlt und verschwäßt.

"Muß meinem Fuchs boch mein Täubelein zeigen!" Er lief und fand ihn streden in Sträuchen. "Sieh, Fuchs, mein lieb Täublein, mein Täubchen so schön! Hast du dein Tag so ein Täubchen gesehn?"

Zeig' her! — Der Anabe reicht's. — Geht wohl an; Aber es fehlt noch Manches bran. Die Febern, zum Exempel, find zu furz gerathen. — Da fing er an, rupft sich den Braten.

Der Knabe schrie. — Du mußt stärkre einsetzen, Sonst ziert's nicht, schwinget nicht. — Da war's nackt — Wißgeburt! — und in Fetzen! Dem Knaben das Herze bricht.

Wer sich erkennt im Anaben gut, Der seh vor Füchsen auf seiner Hut.

### Meologen.

Ich begegnet' einem jungen Mann,
Ich fragt' ihn um sein Gewerbe;
Er sagt': Ich sorge, wie ich kann,
Daß ich mir, eh ich sterbe,
Ein Bauergütchen erwerbe.
Ich sagte: Das ist sehr wohl gebacht;
Und wilnschte, er hätt' es so weit gebracht.
Da hört' ich, er habe vom lieben Papa
Und eben so von der Frau Mama
Die allerschönsten Rittergitter.

Das nenn' ich boch originale Gemuther.

#### Arittler.

Ein unverschämter Naseweis, Der, was er durch Stahlarbeiterssleiß Auf dem Laben künstlich liegen sah, Dacht', es wär' für ihn alleine da: So tatscht' er dem geduldigen Mann Die blanken Waaren sämmtlich an Und schätzte ste, nach Dünkelsrecht, Das Schlechte hoch, das Gnte schlecht, Getrost, zufriednen Angesichts; Dann ging er weg und kaufte nichts.

Den Kramer bas zuletzt verdroß, Und macht ein stählern künstlich Schloß Zur rechten Stunde glühend heiß. Da ruft gleich unser Naseweis: "Wer wird so schlechte Waare laufen! Der Stahl ist schändlich angelausen." Und tappt auch gleich recht läppisch drein Und fängt erbärmlich an zu schrein. Der Kramer fragt: Was ist denn das? Der Quidam schreit: "Ein frostiger Spaß!"

### Aläffer.

Bir reiten in die Kreuz' und Quer' Nach Freuden und Geschäften; Doch immer kläfft es hinterher Und billt aus allen Kräften. So will der Spit aus unserm Stall Uns immerfort begleiten, Und seines Bellens lauter Schall Beweis't nur, daß wir reiten.

#### Celebritat.

Auf großen und auf kleinen Bruden Stehn vielgestaltete Nepomuden Bon Erz, von Holz, gemalt, von Stein, Colossisch hoch und puppisch klein. Jeder hat seine Andacht bavor, Beil Nepomud auf der Bruden das Leben versor.

Ist einer nun mit Kopf und Ohren Einmal jum Beiligen auserkoren, Dber hat er unter Bentershänden Erbarmlich muffen bas Leben enben; So ift er zur Qualität gelangt, Daß er gar weit im Bilbe prangt. Rupferstich, Bolgschnitt thun sich eilen, Ihn allen Welten mitzutheilen; Und jebe Gestalt wird wohl empfangen, Thut sie mit seinem Namen prangen: Wie es benn auch bem Herren Christ Nicht ein Haar beffer geworden ift. Mertwürdig für die Menschenkinder, Halb Heiliger, halb armer Sünder, Sehn wir Herrn Werther auch allba Prangen in Holzschnittsgloria. Das zeugt erft recht von feinem Werthe, Daß mit erbärmlicher Geberbe

Er wird auf jedem Jahrmarkt prangen, Wird in Wirthsstuben aufgehangen. Jeder kann mit dem Stocke zeigen: "Gleich wird die Lugel das Hirn erreichen!" Und jeder spricht bei Bier und Brod: "Gott seh's gedankt: nicht wir find todt!"

## Pfaffen Spiel.

In einer Stadt, wo Parität Noch in der alten Ordnung steht, Da, wo sich nämlich Katholisen Und Protestanten in einander schieden, Und, wie's von Bätern war erprobt, Jeder Gott auf seine Weise lobt; Da sebten wir Kinder Lutheraner Bon etwas Predigt und Gesang, Waren aber dem Kling und Klang Der Katholisen nur zugethaner: Denn alles war doch gar zu schön, Bunter und lustiger anzusehn.

Dieweil nun Affe, Mensch und Kind Zur Nachahmung geboren sind, Erfanden wir, die Zeit zu kürzen, Ein auserles'nes Pfaffenspiel: Zum Chorrock, der uns wohlgesiel, Gaben die Schwestern ihre Schürzen; Handtücher mit Wirkwerk schön verziert, Wurden zur Stola travestirt; Die Mütze mußte den Bischof zieren, Bon Goldpapier mit vielen Thieren.

So zogen wir nun im Ornat Durch Haus und Garten früh und spat, Und wiederholten ohne Schonen Die sämmtlichen beiligen Functionen: Doch fehlte noch das beste Stud. Wir wußten wohl: ein prächtig Läuten Habe hier am meisten zu bebeuten; Und nun begünstigt uns das Glüd; Denn auf dem Boden hing ein Strick. Wir sind entzückt, und wie wir diesen Zum Glodenstrang sogleich erkiesen, Ruht er nicht einen Augenblick: Denn wechselnd eilten wir Geschwister, Einer ward um den andern Küster, Ein jedes drängte sich hinzu. Das ging nun allerliebst von statten, Und weil wir keine Gloden hatten, So sangen wir Bum Baum dazu.

Bergessen, wie die ältste Sage, Bar der unschuldige Kinderscherz; Doch grade diese letten Tage Fiel er mit einmal mir aufs Herz: Da sind sie ja, nach allen Studen, Die neupoetischen Katholisen!

#### Die freude.

Es flattert um die Quelle Die wechselnde Libelle, Mich freut sie lange schon; Bald bunkel und bald helle, Wie der Chamäleon, Bald roth, bald blau, Bald blau, bald grün; O daß ich in der Nähe Doch ihre Farben sähe!

Sie schwirrt und schwebet, rastet nie! Doch still, sie sest sich an die Weiden. Da hab' ich sie! Da hab' ich sie! Und nun betracht' ich sie genau, Und seh' ein traurig dunkles Blau.

So geht es bir, Bergliebrer beiner Freuben!

# Gedichte.

Gebichte sind gemalte Fensterscheiben!
Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, Da ist alles dunkel und düster; Und so sieht's auch der Herr Philister: Der mag denn wohl verdrießlich sehn Und lebenslang verdrießlich bleiben.

Rommt aber nur einmal herein! Begrüßt die heilige Capelle; Da ist's auf einmal farbig helle, Geschicht' und Zierrath glänzt in Schnelle, Bebeutend wirkt ein ebler Schein; Dieß wird euch Kindern Gottes taugen, Erbaut euch und ergött die Augen!

#### Die Pocfie.

Gott sandte seinen roben Kindern. Gesetz und Ordnung, Wissenschaft und Kunft, Begabte die mit aller himmelsgunft, Der Erde graffes Loos zu mindern. Sie kamen nacht vom himmel an Und wußten sich nicht zu benehmen; Die Boeste zog ihnen Kleider an Und keine hatte sich zu schämen.

# Amor und Pfnche.

Den Musenschwestern siel es ein, Auch Psychen in der Kunst zu dichten Methodice zu unterrichten; Das Seelchen blieb prosaisch rein. Nicht sonderlich erklang die Leier, Selbst in der schönsten Sommernacht; Doch Amor kommt mit Blid und Feuer, Der ganze Cursus war vollbracht.

# Gin Gleichniß.

Jüngst pslickt' ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gevankenvoll nach Haus; Da hatten, von der warmen Hand, Die Kronen sich alle zur Erde gewandt. Ich seite sie in frisches Glas, Und welch ein Wunder war mie das! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstengel im grünen Flor, Und allzusammen so gesund, Als ständen sie noch auf Muttergrund.

So war mir's, als ich wundersam Mein Lieb in frember Sprache vernahm.

# fliegentob.

Sie faugt mit Gier verräthrisches Geträuke Unabgesetz, vom ersten Zug versührt; Sie fühlt sich wohl und längst sind die Gelenke Der zarten Beinchen schon paralysirt; Richt mehr gewandt, die Flügelchen zu puten, Richt mehr geschickt, das Köpschen auszustuten — Das Leben so sich im Genuß verliert. Zum Stehen kaum wird noch das Füßchen taugen; So schlürst sie fort und, mitten unterm Saugen, Umnebelt ihr der Tod die tausend Augen.

#### Am finffe.

Wenn du am breiten Flusse wohnst, Seicht stodt er manchmal auch vorbei; Dann, wenn du beine Wiesen schonst, Herüber schlennnt er, es ist ein Brei.

Am klaren Tag hinab die Schiffe, Der Fischer weislich streicht hinan; Run starret Sis am Ries und Riffe, Das Knabenvoll ist herr der Bahn.

Das mußt du sehn und unterweilen Doch immer, was du willst, rollziehn! Nicht stocken darfst du, vor nicht eilen; Die Zeit sie geht gemessen hin.

# fuchs und Aranich.

Zwei Bersonen, ganz verschieben, Luben sich bei mir zu Tasel, Dießmal lebten sie in Frieden, Fuchs und Kranich, sagt die Fabel.

Beiden macht' ich was zurechte, Rimfte gleich die jüngsten Tauben; Beil er von Schakals Geschlechte Legt' ich bei geschwollne Trauben.

Langgehälftes Glasgefäße Sett' ich ungefäumt bagegen, Wo fich flar im Elemente Golb = und Silberfischlein regen.

Hättet ihr ben Fuchs gesehen Auf ber flachen Schüffel haufen, Reivisch müßtet ihr gestehen: Welch ein Appetit zum Schmausen!

Wenn der Bogel, ganz bedächtig, Sich auf Einem Fuße wiegte, Hals und Schnabel, zart und schmächtig, Bierlich nach den Fischlein schmiegte. Dankenb freuten sie beim Wanbern Sich ber Tauben, sich ber Fischhen; Jeber spottete bes anbern Als genährt am Ratentischen.

. Wilst nicht Salz und Schmalz verlieren, Mußt, gemäß ben Urgeschichten, Wenn die Leute willst gastiren, Dich nach Schnauz und Schnabel richten.

# Suche und Jager.

Schwer, in Waldes Busch und Wuchse, Flichsen auf die Spur gelangen; Hält's ber Jäger mit dem Fuchse, It's unmöglich ihn zu fangen.

Und so wäre manches Wunder Wie A B Ab auszusprechen, Ueber welches wir jegunder Kopf und Hirn im Kopf zerbrechen.

# Beruf des Storchs.

Der Storch, ber fich von Frosch und Wurm An unserm Teiche nähret, Was nistet er auf dem Kirchenthurm? Wo er nicht hingehöret.

Dort klappt und klappert er genung, Berbrieglich anzuhören; Doch wagt es weber Alt noch Jung; Ihm in das Rest zu stören.

Woburch — gesagt mit Reverenz — Kann er sein Recht beweisen? Als burch die löbliche Tendenz Aufs Kirchendach zu . . . . . .

# Die Frofche.

Ein großer Teich war zugefroren; Die Fröschlein, in der Tiese verloren, Dursten nicht serner quaden noch springen, Bersprachen sich aber, im halben Traum, Fänden sie nur da oben Raum, Wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Thauwind kam, das Sis zerschmolz, Run ruderten sie und landeten stolz, Und saßen am User weit und breit Und quadten wie vor alter Zeit.

### Die Bochzeit.

Im Dorfe war ein groß Gelag, Man sagt', es sep ein Hochzeittag. Ich zwängte mich in den Schenkensaal, Da drehten die Bärchen allzumal, Ein jedes Mädchen mit seinem Wicht; Da gab es manch verliebt Gesicht. Nun fragt' ich endlich nach der Braut. Wir einer karr ins Angesicht schaut: "Das mögt ihr von einem andern hören! Wir aber tanzen ihr zu Ehren; Wir tanzen schon drei Tag und Nacht Und hat noch niemand an sie gedacht."

Will einer im Leben um fich schauen, Dergleichen wird man ihm viel vertrauen.

# Segrabniß.

Ein Mägblein trug man zur Thür' hinaus Zu Grabe; Die Bürger schauten zum Fenster heraus, Sie saßen eben in Saus und Braus Auf Gut und Habe. Da bachten sie: Man trägt sie hinaus; Trägt man uns nächstens auch hinaus; Und wer benn endlich bleibt im Haus, Hat Gut und schöne Gaben; Es muß sie boch Einer haben.

## Brohende Beichen.

Tritt in recht vollem Naren Schein Frau Benus am Abendhimmel berein, Der baf blutroth ein Komet Gar ruthengleich burch Sterne fleht; Der Philifter fpringt jur Thitre beraus: Der Stern ftebt ilber meinem Saus! D weh! das ist mir zu verfänglich! Da ruft er seinem Nachbar bänglich: Ach feht, was mir ein Zeichen bräut! Das gilt fürmahr uns arme Leut'! Meine Mutter liegt am bofen Reuch. Mein Kind am Wind und schwerer Seuch', Meine Frau, fürcht' ich, will auch erfranken, Sie that schon seit acht Tag nicht zanken: Und andre Dinge nach Bericht! 3ch fürcht', es kommt bas jüngfte Gericht.

Der Rachbar spricht: Ihr habt wohl recht, Es geht uns dießmal allen schlecht. Doch laßt uns ein paar Gassen gehen, Da seht ihr, wie die Sterne stehen: Sie deuten hier, sie deuten dort. Bleibe jeder weislich an seinem Ort, Und thue das Beste, was er kann, Und leide wie ein andrer Mann.

#### Die Ranfer.

Bu ber Apfelverfänferin Kamen Kinder gelaufen, Alle wollten tanfen; Mit munterm Sinn Griffen sie aus dem Hausen, Beschauten mit Berlangen Nah und näher rothbädige Wangen. Sie hörten den Preis Und warfen sie wieder hin, Als wären sie glübend beiß.

Bas ber für Känfer haben follte, Der Baare gratis geben wollte!

## Das Bergderf.

"Jest war das Bergdorf abgebrannt, Sieh nur, wie schnell sich das ermannt! Steht alles wieder in Brett und Schindeln, Die Kinder liegen in Wieg' und Windeln; Wie schön ist's, wenn man Gott vertraut!"

Neuer Scheiterhaufen ist aufgebaut, Daß, wenn es Funken und Wind gefiele, Gott felbst verlör' in folchem Spiele.

## Symbole.

3m Batican bebient man fich Balmfonntage achter Balmen; Die Carbinale bengen fich Und fingen alte Bfalmen. Diefelben Bfalmen fingt man auch Delgweiglein in ben Banben, Dug im Gebirg zu biefem Brauch Stedpalmen gar verwenben; Bulett, man will ein grines Reis, Co nimmt man Beibengweige, Damit ber Fromme Lob und Breis Much im Geringften zeige. Und habt ihr end bas wohl gemerft, Wonnt man ench bas Bequeme, Wenn ihr im Glauben euch bestärft; Das find Dinthologeme.



# Drei Palinodien.

1.

Beihrauch ift nur ein Tribut für Götter Und für bie Sterklichen ein Gift.

Soll benn bein Opferrauch Die Götter tränken? Du hältst die Nase zu — Was soll ich benken? Den Weihrauch schätzet man Bor allen Dingen; Wer ihn nicht riechen kann, Soll ihn nicht bringen.

Mit farrem Angesicht Berehrst du Buppen, Und riecht der Briefter nicht,-So hat Gott den Schnuppen. 2.

#### Beift und Schonheit im Streit.

Berr Beift, ber allen Refpect verbient, Und beffen Gunft wir bodlich ichaten, Bernimmt, man babe fich erfühnt, Die Schonheit über ihn zu feten; Er macht baraus ein großes Wefen. Da fommt Berr Sauch, une längft befannt 2118 murbiger Beiftereprafentant, Fangt an, boch leiber nicht galant, Dem Luberchen ben Text zu lefen. Das rührt ben Leichtfinn nicht einmal, Sie läuft gleich zu bem Brincipal: 3hr fent ja fonft gewandt und flug, 3ft benn bie Welt nicht groß genug! 3d laff' euch, wenn ibr trust, im Stich; Doch fent ihr weife, fo liebt ihr mich. Sent verfichert, im gangen Jahr Giebt's nicht wieber fo ein hubides Baar.

#### ALLOS.

Die Schönheit hatte schöne Töchter, Der Geift erzeugte bumme Söhne: So war für einige Geschlechter Der Geift nicht ewig, boch bas Schöne. Der Geift ift immer Autochthone. So kam er wieber, wirtte, strebte, Und sand, zu seinem höchsten Lohne, Die Schönheit, die ihn frisch belebte.

3.

#### - Megen und Megenbogen.

Auf schweres Gewitter und Regenguß Blick' ein Philister, zum Beschluß,
Ins weiterziehende Grause nach,
Und so zu seines Gleichen sprach:
Der Donner hat uns sehr erschweckt,
Der Blitz die Scheumen angesteckt,
Und das war unserer Sünden Theil!
Dagegen hat, zu frischem Heil,
Der Regen fruchtbar uns erquickt
Und sit den nächsten Herbst beglückt.
Was kommt nun aber der Regenbogen
An grauer Wand herangezogen?
Der mag wohl zu entbehren sehn.
Der bunte Trug! Der leere Schein!

Fran Iris aber bagegen sprach: Erklihnst du vich zu meiner Schmach? Doch bin ich hier ins All gestellt Als Zeugniß einer bessern Welt, Für Augen, die vom Erdenkauf Setrost sich wenden zum Himmel auf, Und in der Dünste trübem Netz Erkennen Gott und sein Gesetz. Drum wühle du, ein andres Schwein, Nur immer den Rüssel in den Boden hinein, Und gönne dem verklärten Blid An meiner Herrlichkeit sein Glüd.

### Die Griginglen.

Ich trat in meine Gartenthur, Drei Freunde tamen, auch wohl vier. 36 bat fie höflich zu mir ein Und fagte: fie follten willfommen fenn; Da in ber Mitte, im heitern Saal, Stünd' grabe ein hübsches Frühftücksmahl. Wollt' jedem der Garten wohl gefallen, Darin nach seiner Art zu wallen. Der eine schlich in bichte Lauben, Der andre fletterte nach Tranben, Sein Bruber nach hoben Aepfeln fchielt', Die er für gang vortrefflich bielt. 3ch fagte: Die stünden alle frisch Busammen brinn auf runbem Tisch, Und wären ihnen gar schön empfohlen. Sie aber wollten fie felber holen; Auch war ber lette, wie eine Maus, Fort! wohl zur hinterthür hinaus. 3ch aber ging jum Saal hinein, Berzehrte mein Frühstlick gang allein.

## Sildung.

"Bon wem auf Lebens : und Wiffensbahnen Warbst du genährt und befestet? Zu fragen sind wir beauftragt."

Ich habe niemals danach gefragt: Bon welchen Schnepfen und Fasanen, Capaunen und Welschenhahnen Ich mein Bäuchelchen gemästet.

So bei Puthagoras, bei ben Besten, Saß ich unter zufriednen Gasten; Ihr Frohmal hab' ich unverdrossen Riemals bestohlen, immer genossen. 1

# Eins wie's andre.

Die Welt ist ein Sarbellensalat; Er schmedt uns früh, er schmedt uns spat: Citronenscheibchen rings umber, Dann Fischlein, Würstlein, und was noch mehr In Essig und Del zusammenrinnt, Kapern, so künftige Blumen sind — Man schluckt sie zusammen wie Ein Gesind.

#### Valet.

Sonst war ich Freund von Narren, Ich rief sie ins Haus herein; Brachte jeder seinen Sparren, Wollten Zimmermeister sehn. Wollten mir das Dach abtragen, Ein andres setzen hinauf, Sie legten das Holz zu Schragen Und nahmen's wieder auf.

Und fließen einander an; Das fuhr mir in die Glieder, Daß ich den Frost gewann. Ich sagt': Hinaus ihr Narren! — Sie ärgerten sich brob; Nahm jeder seinen Sparren, Der Abschied der war grob.

Daher bin ich belehret,
Ich sitze nun an ber Thür';
Wenn einer sich zu mir kehret,
Geh, ruf' ich, für und für!
Du bist ein Narr, so gräusich!
Da macht er ein flämisch Gesicht:
"Du Hausherr! wie abscheulich!
Was giebst dir für ein Gewicht!

Wir faseln ja burch die Straßen. Wir jubeln auf bem Markt, Wird einer, wegen Unmaßen, Gar selten angequarkt. Du sollst uns gar nichts heißen!"

Nun endet meine Qual! Denn gehn sie vor die Thüre, Es ist besser als in den Saal.

## Gin Meifter einer landlichen Schule.

L

Ein Meifter einer landlichen Schule Erhub fich einst von feinem Stuble, . Und hatte fest sich vorgenommen, In beffere Befellicaft zu tommen; Defiwegen er, im nahen Bab, In ben fogenannten Salon eintrat. Berblufft war er gleich an ber Thur', Als wenn's ihm zu vornehm widerführ'; Macht baber bem ersten Fremben rechts Einen tiefen Bückling, es war nichts Schlechts; Aber hinten hatt er nicht vorgesehn, Dag ba auch wieder Leute ftebn, Bab einem zur Linken in ben Schoof Mit feinem hintern einen berben Stof. Das hätt' er schnell gern abgebüßt; Doch wie er eilig ben wieber begrüfft, Co ftogt er rechts einen anbern an, Er hat wieder jemand mas Leids gethan. Und wie er's biesem wieber abbittet, Er's wieber mit einem andern verschitttet. Und complimentirt sich zu feiner Qual, Bon hinten und vorn, so burch ben Saal, Bis ihm endlich eint berber Beift Ungebuldig die Thure weif't.

Möge doch Mancher, in seinen Sanden, Hieven die Nutanwendung finden.

#### Π.

Da er nun seine Strafe ging, Dacht' er: Ich machte mich zu gering; Will mich aber nicht weiter schmiegen; Denn wer fich grun macht, ben freffen bie Biegen. So ging er gleich frisch querfelbein, Und gwar nicht über Stod und Stein, Sonbern fiber Meder und gute Biefen, Bertrat bas alles mit Tatichen Füßen. Ein Befiger begegnet ihm fo Und fragt nicht weiter wie? noch wo? Sondern schlägt ihn tuchtig hinter bie Ohren. Bin ich boch gleich wie neu geboren! Ruft unfer Wanbrer hochentzüdt. Wer bist bu Mann, ber mich beglückt? Möchte mich Gott boch immer fegnen, Daß mir fo fröhliche Gefellen begegnen!

## Legende vom Bufeifen.

Als noch, verkannt und sehr gering, Unser Herr auf der Erde ging, Und viele Jünger sich zu ihm fanden, Die sehr selten sein Wort verstanden, Liebt' er sich gar über die Maßen Seinen Hof zu halten auf der Straßen, Weil unter des Himmels Angesicht Man immer besser und freier spricht. Er ließ sie da die höchsten Lehren Aus seinem heil'zen Nunde hören; Besonders durch Gleichnis und Exempel Macht' er einen jeden Markt zum Tempel.

So schlendert' er in Geistes Ruh Mit ihnen einst einem Städtchen zu, Sah etwas blinken auf der Straß', Das ein zerbrochen Huseisen was. Er sags zu Sanct Beter drauf: Heb' doch einmal das Eisen auf! Sanct Peter war nicht ausgeräumt, Er hatte so eben im Gehen geträumt So was vom Regiment der Welt, Was einem jeden wohlgefällt: Denn im Kopf hat das keine Schranken; Das waren so seine liebsten Gedanken. Run war der Fund ihm viel zu klein, Hätte müffen Kron' und Zepter sehn; Aber wie sollt' er seinen Ruden Nach einem halben Huseisen bücken? Er also sich zur Seite kehrt Und thut, als hätt' er's nicht gehört.

Der Herr, nach seiner Langmuth, drauf Hebt selber das Huseisen auf, Und thut auch weiter nicht dergleichen. Als sie nun bald die Stadt erreichen, Geht er vor eines Schmiedes Thür, Nimmt von dem Mann drei Psennig dasikr. Und als sie über den Markt nun gehen, Sieht er daselhst schöne Kirschen stehen, Kauft ihrer, so wenig oder so viel, Als man für einen Dreier geben will, Die er sodaun, nach seiner Art,

Num ging's zum andern Thor hinaus, Durch Wief' und Felder ohne Haus, Auch war der Weg von Bäumen bloß; Die Sonne schien, die Hig' war groß, So daß man viel an solcher Stätt' Für einen Trun! Wasser gegeben hätt'. Der Herr geht immer voraus vor allen, Läßt unversehens eine Kirsche fallen. Sanct Beter war gleich dahinter her, Als wenn es ein goldner Apfel wär'; Das Beerlein schmedte seinem Gaum. Der Herr, nach einem kleinen Raum, Ein ander Kirschlein zur Erde schickt, Wornach Sanct Beter schnell sich bückt. So läßt ber Herr ihn seinen Ruden Gar vielmal nach ben Kirschen buden. Das dauert eine ganze Zeit. Dann sprach der Berr mit Heiterkeit: Thät'st du zur rechten Zeit dich regen, Hätt'st du's bequemer haben mögen. Wer geringe Dlng' wenig acht't, Sich um geringere Mihe macht.

Epigrammatisch.

Sep bas Werthe folder Sentung Tiefen Sinnes heltre Wenhung

### Das Sonett.

ŗ

Sich in erneutem Kunstgebrauch zu üben, Ist heil'ge Pflicht, die wir dir auferlegen: Du kannst dich auch, wie wir, bestimmt bewegen Nach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben.

Denn eben die Beschränkung läßt sich lieben, Wenn sich die Geister gar gewaltig regen; Und wie sie sich denn auch gebärden mögen, Das Werk zuletzt ist doch vollendet blieben.

So möcht' ich selbst in fünstlichen Sonetten, In sprachgewandter Maage fühnem Stolze, Das Beste, was Gefühl mir gabe, reimen;

Rur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten: Ich schneibe sonst so gern aus ganzem Holze, Und müßte nun doch auch mitunter leimen.

#### Matur und Annft.

Natur und Kunst sie scheinen sich zu klieben, Und haben sich, eh' man es benkt, gefunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemilhen! Und wenn wir erst, in abgemeßnen Stunden, Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im Berzen wieder glüben.

So ift's mit aller Bilbung auch beschaffen: Bergebens werben ungebundne Geister Nach ber Bollendung reiner Bobe streben.

Wer Großes will, muß sich zusammen raffen: In ber Beschränkung zeigt sich erst ber Meister, Und bas Gesetz nur kann und Freiheit geben.

## Vorschlag gur Gute.

Œt.

Du gefällst mir so wohl, mein liebes Kind, Und wie wir hier bei einander sind, So möcht' ich nimmer scheiden; Ta wär' es wohl uns beiden.

Sir.

Gefall' ich dir, so gefällft du mir; Du sagst es frei, ich sag' es dir. Eh nun! heirathen wir eben! Das übrige wird fich geben.

Œτ.

Heirathen, Engel, ist wunderlich Wort; 3ch meint', da mußt' ich gleich wieder fort.

Sit.

Was ist's benn so großes Leiben? Geht's nicht, so lassen wir uns scheiben.

#### Bertrauen.

A,

Was frahst bu mir und thuft so groß?

S.

Bab' ich boch ein fostlich Liebchen!

A.

So weif mir sie boch! Wer ift sie benn? Die tennt wohl manches Bubchen!

ø.

Rennst bu sie benn, bu Lumpenhund?

λ

Das will ich grad' nicht fagen; Doch hat sie wohl auch zu guter Stund'. Dem und Jenem nichts abgeschlagen.

6

Wer ist benn ber Der und ber Jener benn? Das follst du mir bekennen! Ich schlage dir gleich ben Schädel ein, Wenn du sie mir nicht kannst neunen!

A.

Und schlügst du mir auch gleich ben Schäbel ein, Da könnt' ich ja nimmer reben; Und wenn du benkst: "Wein Schätzel ist gut!" Ist weiter ja nichts vonnöthen.

# Stoffenfzer.

5

Ach, man sparte viel! Seltner wäre verruckt das Ziel, Wär' weniger Dumpsheit, vergebenes Sehnen, Ich könnte viel glücklicher sehn — Gäl's nur keinen Wein Und keine Weiberthränen!

# Erinnerung.

Œ t

Gebenift bu noch ber Stunden, Wo eins jum andern brang?

Sie.

Wenn ich bich nicht gefunden, War mir ber Tag so lang.

Er.

Dann herrlich! ein Gelbanber, Wie es mich noch erfrent.

Sie.

Wir irrten uns an einander; Es war eine schöne Zeit.

# Perfectibilität.

Möcht' ich boch mohl besser sehn, Als ich bin! Was wär' es? Soll ich aber besser sehn, Als du bist, so lehr' es!

Möcht' ich auch wohl besser sehn, Als so mancher andre! Willst du besser sehn, als wir, Lieber Freund, so wandre!

#### Geftandnif.

A.

Du toller Wicht, gesteh' nur offen: Man hat dich auf manchem Fehler betroffen!

2

Ja wohl! doch macht' ich ihn wieder gut.

A

Bie benn?

4

Ei, wie's ein jeber thut.

A.

Wie haft bu benn bas angefangen?

S.

3ch hab' einen neuen Fehler begangen; Darauf waren die Leute so verfessen, Daß sie bes alten gern vergessen.

#### Schneider-Courage.

"Es ist ein Schuß gefallen! Mein! sagt, wer schoß babrauß'?" Es ist ber junge Jäger, Der schießt im hinterhaus.

Die Spapen in bem Garten, Die machen viel Berbruff. Zwei Spapen und ein Schneiber, Die fielen von dem Schuf;

Die Spatzen von den Schroten, Der Schneiber von dem Schreck; Die Spatzen in die Schoten, Der Schneider in den —.

# Catechifation. .

Sehrer.

Bebent, o Kind! woher find biefe Gaben? Du tanuft nichts von bir felber haben.

Ain d

Ei! Alles hab' ich vom Papa.

Sehrer. . . .

Und ber, woher hat's ber?

Rind.

Bom Großpapa.

Sehrer.

Richt boch! Woher hat's benn ber Grofipapa bekommen?

Rind.

Der hat's genommen.

#### Cotalitat.

Ein Cavalier von Kopf und Herz Ist liberall willsommen; Er hat mit seinem Witz und Scherz Manch Weidchen eingenommen: Doch wenn's ihm sehlt an Faust und Kraft, Wer mag ihn dann beschitzen? Und wenn er keinen Hintern hat, Wie mag der Edle sitzen?

### Das garftige Geficht.

Wenn einen würdigen Biedermann, Passon ober Rathsherrn lobesan, Die Wittib läßt in Rupfer stechen Und drunter ein Berslein radebrechen; Da heißt's: Seht hier mit Kopf und Ohren Den Herrn, Ehrwürdig, Wohlgeboren! Seht seine Augen und seine Stirn; Aber sein verständig Gehirn, So manch Berdienst ums gemeine Wesen, Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

So, liebe Lotte! heißt's auch hier: Ich schiede ba mein Bildniß bir. Magst wohl die ernste Stirne sehen, Der Augen Gluth, der Loden Weben; 's ist ungefähr das garst'ge Gesicht: Aber meine Liebe siehst du nicht.

### Diné zu Cableng

im Sommer 1774.

Zwischen Lavater und Basedow
Saß ich bei Tisch, des Lebens froh. Herr Helser, der war gar nicht soul,
Setzt' sich auf einen schwarzen Gaul,
Nahm einen Pfarrer hinter sich
Und auf die Offenbarung strich,
Die uns Johannes der Prophet
Mit Räthseln wohl versiegeln thät;
Eröffnet' die Siegel kurz und gut,
Wie man Theriaksbüchsen öffnen thut,
Und maß mit einem heiligen Rohr
Die Cubusstadt und das Perlenthor
Dem hocherstannten Jünger vor.
Ich war indeß nicht weit gereist,
Hatte ein Stüd Salmen ausgespeistt.

Bater Basedow, unter bieser Zeit, Backt einen Tanzmeister an seiner Seit', Und zeigt ihm, was die Tause klar Bei Christ und seinen Jüngern war; Und daß sich's gar nicht ziemet jett, Daß man den Kindern die Köpse nett. Drob ärgert sich der andre sehr, Und wollte gar nichts hören mehr

Und sagt': es wüßte ein jedes Kind, Daß es in der Bibel anders stünd'. Und ich behaglich unterdessen Hätt einen Hahnen aufgefressen.

Und, wie nach Emaus, weiter ging's Mit Geist = und Feuerschritten, Brophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten:

## Jahrmarkt ju Sahnefeld,

ben 26. Juli 1814.

3d ging, mit ftolgem Beiftsvertrauen. Auf bem Jahrmarkt mich umzuschauen, Die Räufer zu febn an ber Banbler Gerufte, Bu prufen, ob ich noch etwas wüßte, Wie mir's Lavater, vor alter Beit, Traulich überliefert, das ging fehr weit! Da fah ich benn zuerft Golbaten, Denen war's eben jum Beften gerathen: Die That und Qual sie war geschehn, Bollten fich nicht gleich einer neuen verfebn; Der Rod mar schon ber Dirne genug, Daß sie ihm berb in bie Banbe schlug. Bauer und Burger bie fchienen ftumm, Die guten Anaben beinahe bumm. Beutel und Scheune mar gefegt, Und batten feine Shre eingelegt. Erwarteten alle, was ba fame, Bahrscheinlich auch nicht fehr bequeme. Frauen und Mägblein, in guter Ruh, Brobirten an die hölzernen Schuh; Man fah an Mienen und Geberben: Sie ift guter hoffmung, ober will es werben.

#### Versus memoriales.

Invocavit wir rusen laut,
Reminiscere o wär' ich Braut!
Die Oculi gehn hin und ber;
Laetare brüber nicht so sehr.
O Judiea und nicht so streng!
Palmarum streuen wir die Meng'.
Auf Ostereier freun sich hie
Biel Quasimodogeniti.
Misericordias brauchen wir all',
Jubilate ist ein seltner Fall.
Cantate freut der Menschen Sinn,
Rogate bringt nicht viel Gewinn,
Exaudi und zu dieser Frist,
Spiritus, der du der letzte bist.

# Meue Beilige.

Alle schöne Sünderinnen, Die zu Heiligen sich geweint, Sind, um Herzen zu gewinnen, All' in Eine nun vereint. Seht die Mutterlieb', die Thränen, Ihre Ren' und ihre Pein! Statt Marien Magdalenen Soll nun Sanct Oliva sehn.

#### Warnung.

So wie Titania im Feen- und Zauberland Klaus Zetteln in dem Arme fand, So wirst du bald, zur Strafe beiner Simben, Titanien in deinen Armen finden.

-----

#### Mamfell M. M.

Ihr Herz ist gleich Dem Himmelreich; Weil die geladnen Gäste Richt kamen, Ruft sie zum Feste Krüppel und Lahmen.

#### Hauspark.

Liebe Mutter, die Gespielen Sagen mir schon manche Zeit, Daß ich besser sollte fühlen, Bas Natur im Freien bent. Bin ich hinter diesen Manern, Diesen Heden, diesem Bur, Bollen sie mich nur bedauern, Neben diesem alten Jux.

Solche schroffe grüne Wände Ließen sie nicht länger stehn; Kann man doch von einem Ende Gleich bis an das andre sehn. Bon der Scheere sallen Blätter, Fallen Bläthen, welch ein Schmerz! Asmus, unser lieber Better, Nennt es puren Schneiderscherz.

Stehn die Pappeln doch so prächtig Um des Rachbars Gartenhaus; Und bei uns wie niederträchtig Rehmen sich die Zwiebeln aus! Wollt ihr nicht den Wunsch erfüllen — Ich bescheibe mich ja wohl! Heuer nur, um Gotteswillen, Liebe Mutter, keinen Kohl!

#### Maddenwaniche.

D fände für mich
Ein Bräutigam sich!
Wie schön ist's nicht da!
Wan nennt uns Mama;
Da braucht man zum Nähen,
Zur Schul' nicht zu gehen;
Da fann man befehlen,
Hat Mägde, darf schmälen;
Wan wählt sich die Kleider,
Nach Gusto den Schneider;
Da läßt man spazieren,
Auf Bälle sich führen,
Und fragt nicht erst lange
Bapa und Mama.

# Verschiedene Drohung.

Einst ging ich meinem Mäbchen nach Tief in ben Balb hinein, Und fiel ihr um den Hale, und "Ach!" Droht sie, "ich werde schrein."

Da rief ich tropig: Ha! ich will Den töbten, der uns stört! — "Still!" lispelt sie, "Geliebter, still! Daß ja dich niemand hört."

#### Seweggrund.

Wenn einem Mädchen, das ums liebt, Die Mutter strenge Lehren giebt Bon Tugend, Keuschheit und von Pflicht, Und unser Mädchen folgt ihr nicht, Und fliegt mit neuverstärstem Triebe Zu unsern heißen Küffen hin; So hat daran der Eigensinn So vielen Antheil als die Liebe.

Doch wenn die Mutter es erreicht, Daß sie das gute Herz erweicht, Boll Stolz auf ihre Lehren sieht, Daß uns das Mädchen spröde slieht; So kennt sie nicht das Herz der Jugend: Denn wenn das je ein Mädchen thut, So hat daran der Wankelmuth Gewiß mehr Antheil als die Tugend.

### Anüberwindlich.

Dab' ich tausendmal geschworen, Dieser Flasche nicht zu trauen, Bin ich doch wie neu geboren, Läßt mein Schenke fern sie schauen. Alles ist an ihr zu loben, Glastrystall und Burpurwein. Wird der Pfrops herausgehöben, Sie ist leer und ich nicht mein.

Hab' ich taufenomal geschworen, Dieset Falschen nicht zu trauen, Und doch din ich neu geboren, Läft sie sich ins Auge schauen. Wag sie doch mit mir versahren, Wie's dom stärtsten Mann geschah: Deine Scheer' in meinen Haaren, Allerliebste Delila!

### Gleich ju Gleich.

Da wächst ber Wein, wo's Faß ist, Es regnet gern, wo's naß ist, Zu Tanben fliegt die Tanbe, Zur Mutter paßt die Schranbe, Der Stöpsel sucht die Flaschen, Die Zehrung Reisetaschen, Weil alles, was sich rühret, Am Schluß doch harmoniret.

Denn das ist Gottes wahre Gift, Wenn die Blüthe zur Blüthe trifft; Defwegen Jungfern und Junggesellen Im Feilhling sich gar gebärdig stellen.

# Vergeblich.

Erinne' ich mich boch spät und früh Des lieblichsten Gesichts; Sie benkt an mich, ich benk' an sie, Und beiben hilft es nichts.

## frech und froh.

Liebesqual verschmäht mein Herz, Sanften Jammer, süßen Schmerz; Rur vom Tücht'gen will ich wissen, Heißem Aeugeln, berben Kilsen. Seh ein armer Hund erfrischt Bon ber Lust, mit Bein gemischt! Mädchen, gieb ber frischen Brust Nichts von Bein, und alle Lust.

#### Soldatentroft.

Nein! hier hat es teine Noth: Schwarze Mädchen, weißes Brob! Rorgen in ein ander Städtchen! Schwarzes Brob und weiße Mädchen.

#### Problem.

Warum ist alles so räthselhaft? Hier ist bas Wollen, hier ist die Kraft; Das Wollen will, die Kraft ist bereit Und daneben die schöne lange Zeit. So seht doch hin, wo die gute Welt Zusammenhält!
Seht hin, wo sie anseinanderfällt!

# Benjalisch Creiben.

So wälz' ich ohne Unterlaß, Wie Sanct Diogenes, mein Faß. Bald ist es Ernst, bald ist es Spaß; Bald ist es Lieb', bald ist es Haß; Bald ist es Dieß, bald ist es Das; Es ist ein Richts, und ist ein Was. So wälz' ich ohne Unterlaß, Wie Sanct Diogenes, mein Faß.

### Hypschonder.

Der Teufel hol' das Menschengeschlecht! Man möchte rasend werden! Da nehm' ich mir so eifrig vor: Will niemand weiter sehen, Will all das Boll Gott und sich selbst Und dem Teufel überlassen! Und kaum seh' ich ein Menschengesicht, So hab' ich's wieder lieb.

### Gefellichaft.

Ans einer großen Gesellschaft heraus Ging einst ein stiller Gelehrter zu Haus. Man fragte: Wie sehb ihr zufrieden gewesen? "Bären's Bucher", sagt' er, "ich wurd' fie nicht lefen."

# Probatum est.

71.

Man fagt: Sie find ein Mifanthrop!

S.

Die Menschen haff' ich nicht, Gott Lob! Doch Menschenhaß er blies mich an, Da hab' ich gleich bazu gethan.

X

Wie hat sich's benn fo balb gegeben?

Als Einsiedler beschloß ich zu leben.

# Mrfprüngliches.

A

Was widert dir der Trant fo schal?

S.

3ch trinke gern aus bem frischen Duall.

A.

Darans tam aber bas Bachlein ber!

S

Der Unterschied ist bedeutend sehr: 's wird immer mehr fremden Schmad gewinnen; Es mag nur immer weiter rinnen.

### Ben Griginalen.

Ein Duidam sagt: "Ich bin von keiner Schule; Rein Meister lebt, mit bem ich buhle; Auch bin ich weit davon entsernt, Daß ich von Tobten was gelernt." Das heißt, wenn ich ihn recht verstand: "Ich bin ein Narr auf eigne Hand."

# Den Budringlichen.

Was nicht zusammen geht, das soll sich meiden! Ich hindr' euch nicht, wo's euch beliebt, zu weiden: Denn ihr send neu und ich bin alt geboren. Macht, was ihr wollt; nur laßt mich ungeschoren!

#### Den Guten.

Laßt ench einen Gott begeisten, Euch beschränket nur mein Sagen. Was ihr könnt, ihr werbet's leiften, Aber mußt mich nur nicht fragen.

#### Den Seften.

Die Abgeschiebnen betracht' ich gern, Stünd' ihr Berbienst auch noch so fern; Doch mit den eblen lebendigen Neuen Mag ich wetteisernd mich lieber freuen.

### Sähmung.

Bas Gutes zu benten wäre gut, Fänd' sich nur immer bas gleiche Blut; Dein Gutgebachtes, in fremben Abern, Wirb sogleich mit bir selber habern.

Ich war noch gern ein thätig Mann, Will aber ruhn: Denn ich soll ja noch immer thun, Was immer ungern ich gethan.

Erüge gern noch länger bes Lehrers Burben, Wenn Schiller nur nicht gleich Lehrer wurden.

# Spruch, Widerfpruch.

Ihr mußt mich nicht burch Widerspruch verwirren! Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren.

#### Demnih.

Seh' ich die Werke ber Meister an, So seh' ich das, was sie gethan; Betracht' ich meine Siebensachen, Seh' ich, was ich hätt' sollen machen.

# Reins von allen.

Wenn du dich selber machst zum Knecht, Bedauert dich niemand, geht's dir schlecht; Machst du dich aber selbst zum Herrn, Die Leute sehn es auch nicht gern; Und bleibst du endlich, wie du bist, So sagen sie, daß nichts an dir ist.

#### Lebensart.

Ueber Wetter- und herrensamen Rungle niemals die Augenbraunen; Und bei den Grillen der hübschen Frauen Must du immer vergnüglich schauen.

# Vergebliche Rin.

Willst bu ber getreue Edart sehn Und jedermann vor Schaden warnen, 's ist auch eine Rolle, sie trägt nichts ein: Sie laufen bennoch nach den Garnen.

# Sedingung.

Ihr last nicht nach, ihr bleibt babei, Begehret Rath, ich kann ihn geben; Allem, bamit ich ruhig seh, Bersprecht mir, ihm nicht nachzuleben.

### Bas Sefte

Wenn bir's in Kopf-und Herzen schwirrt, Was willst du Befres haben! Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, Der lasse sich begraben.

#### Meine Wahl.

Ich liebe mir ben heitern Mann Am meisten unter meinen Gasten: Wer sich nicht felbst jum Besten haben tann, Der ist gewiß nicht von den Besten.



#### Memente.

Kannst dem Schidsal widerstehen, Aber manchmal giebt es Schläge; Will's nicht aus dem Wege gehen, Ei! so geh' du aus dem Wege!

#### Gin anderes.

Mußt nicht widerstehn bem Schuffal, Aber mußt es auch nicht fliehen! Wirst du ihm entgegengehen, Wird's dich freundlich nach sich ziehen.

# Sreit wie lang:

Wer bescheiben ist, nuns bulden, Und wer frech ist, der nuns leiden; Also wirst du gleich verschulden, Ob du frech senst, ob bescheiben.

#### Sebensregel.

Willst du dir ein habsch Leben zimmern, Mußt dich ums Bergangne nicht bekummern, Das Wenigste nuß dich verdrießen; Mußt stets die Gegenwart genießen, Besonders keinen Menschen hassen Und die Zukunft Gott überlassen.

### frisches Gi, gutes Gi.

Enthustasmus vergleich' ich gern Der Auster, meine lieben Herrn, Die, wenn ihr sie nicht frisch genost, Wahrhaftig ist eine schlechte Kost. Begeistrung ist keine Heringswaare, Die man einpökelt auf einige Jahre.

# Selbfigefühl.

Seber ist boch auch ein Mensch! — Wenn er sich gewahret, Sieht er, daß Natur an ihm Wahrlich nicht gesparet; Daß er manche Lust und Bein Trägt als Er und eigen; Sollt' er nicht auch hinterdrein Wohlgemuth sich zeigen?

#### Rathfel.

Ein Bruder ist's von vielen Britdern, In astem ihnen völlig gleich, Ein nöthig Mied von vielen Gliedern, In eines großen Baters Reich; Jedoch erblickt man ihn nur selten, Fast wie ein eingeschobnes Kind: Die andern lassen ihn nur gelten Da, wo-sie unvermögend sind.

## Die Jahre.

Die Jahre sind allerliebste Leut':
Sie brachten gestern, sie bringen heut,
Und so verbringen wir Jüngern eben
Das allerliebste Schlaraffenleben.
Und dann fällt's den Jahren auf einmal ein,
Nicht mehr wie sonst bequem zu sehn;
Wollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen,
Sie nehmen heute, sie nehmen morgen.

#### · Das Alter.

Das Alter ist ein höflich Mann, Einmal über's andre klopft er an, Aber nun sagt niemand. Herein! Und vor der Thire will er nicht sehn. Da klinkt er auf, tritt ein so schnell, Und nun heist's, er seh ein grober Gesell.

## Grabschrift.

Als Knabe verschlossen und trudig, Als Jüngling anmaßlich und klutig, Als Mann zu Thaten willig, Als Greis leichtsinnig und grillig! — Auf beinem Grabstein wird man lesen: Das ist sürwahr ein Mensch gewesen!

#### Sauf der Welt.

Als ich ein junger Geselle war, Lustig und guter Dinge, Da hielten die Maler offenbar Mein Gesicht für viel zu geringe; Dafür war mix manches schöne Kind Dazumal von Herzen treu gesinnt.

Nun ich hier als Altmeister site, Rufen sie mich aus auf Straßen und Gassen, Ju haben bin ich, wie der alte Fritz, Auf Pfeisenköpfen und Tassen. Doch die schönen Kinder, die bleiben fern; D Traum der Jugend! o goldner Stern!

## Seifpiel.

Wenn ich 'mal ungebuldig werbe, Dent' ich an die Geduld der Erde, Die, wie man sagt, sich täglich dreht Und jährlich so wie jährlich geht. Bin ich denn für was andres da? — Ich solge der lieben Frau Mama.

## Mmgekehrt.

Sind vie im Unglick, die wir lieben, Das wird uns wahrlich baß betrikben; Sind aber glikklich, die wir haffen, Das will sich gar nicht begreifen lassen; Umgekehrt ist's ein Jubilo, Da sind wir lieb, und schabenfroh.

## fürftenregel.

Sollen die Menschen nicht benten und dichten, Müßt ihr ihnen ein lustig Leben errichten; Wollt ihr ihnen aber wahrhaft nützen, So müßt ihr sie scheeren und sie beschützen.

# Sug oder Erug.

Darf man bas Boll betrügen? Ich fage nein! Doch willst du sie belägen, So mach' es nur nicht fein.

# Égalité.

Das Größte will man nicht erreichen, Man beneidet nur Seines = Gleichen; Der schlimmste Reidhart ist in der Welt, Der jeden für Seines = Gleichen hält.

# Wie du mir, so ich dir.

Mann mit zugelnöpften Taschen, Dir thut niemand was zu lieb: ^ Hand wird nur von Hand gewaschen; Benn du nehmen willst, so gieb!

# Beit und Beitung.

A

Sag' mir, warum bich feine Zeitung freut?

S.

Ich liebe fie nicht, fie bienen ber Beit.

#### Beichen der Beit.

Hör' auf die Worte harum horum: Ex tenui spes seculorum. Willst du die harum horum kennen, Jeht werden sie dir sich selber nennen.

## Rommt Beit, kommt Hath.

Wer will benn alles gleich ergründen! Sobald ber Schnee schnilzt, wird sich's finden.

Dier hilft nun weiter fein Bemuhn! Sind's Rofen, nun fie werben blubn.

#### Mationalversammlung.

Auf ber recht und linken Seite, Auf bem Berg und in ber Mitten, Sigen, stehen sie zum Streite, All' einander ungelitten.

Wenn du dich ans Ganze wendest, Und votirest, wie du sinnest, Merke, welchen du entfremdest, Fühle, wen du dir gewinnest.

#### Dem 31. October 1817.

Dreihundert Jahre hat sich schon Der Brotestant erwiesen, Daß ihn von Papst- und Türkenthron Befehle bag verdrießen.

Was auch ber Pfasse sinnt und schleicht, Der Prediger steht zur Wache, Und daß der Erbseind nichts erreicht, Ist aller Dentschen Sache.

Anch ich soll gottgegebne Kraft Richt ungenützt verlieren, Und will in Kunst und Wissenschaft Wie immer protestiren.

#### Dreifaltigkeit.

Der Bater ewig in Ruhe bleibt, Er hat ber Welt sich einverleibt.

Der Sohn hat Großes unternommen, Die Welt zu erlösen, ist er gekommen; Hat gut gelehrt und wiel ertragen, Bunder noch heut in unsern Tagen.

Run aber kommt ber heil'ge Geist, Er wirst am Pfingsten allermeist. Woher er kommt, wohin er weht, Das hat noch niemand ausgespäht. Sie geben ihm nur eine kurze Frist, Da er doch Erst - und Lepter ist.

Defiwegen wir treulich, unberstohlen, Das alte Erebo wiederholen: Anbetend find wir all' bereit Die ewige Dreifaltigkeit.

## Refiner's Agape.

1819.

Bon beinem Lebesmahl Bill man nichts wiffen; Für einen Chriften ift's Ein bofer Biffen.

Denn faum verläst der Herr Die Grabestücher, Gleich schreibt ein Schelmenvolk Absurde Blicher.

Gewinnen gegen bich Die Philologen; Das hilft uns alles nichts, Wir sind betrogen.

#### Mativität.

Der Deutsche ist gelehrt Wenn er sein Deutsch versteht; Doch bleib' ihm unverwehrt, Wenn er nach außen geht. Er komme dann zurück, Gewiß um viel gelehrter; Doch ist's ein großes Glück, Wenn nicht um viel verkehrter.

## Das Parterre fpricht.

Strenge Fraulein zu begrüßen, Muß ich mich bequemen; Mit ben lieberlichen Süßen Werb' ich's leichter nehmen.

Auf der Blibne lieb' ich droben Keine Redumschweise; Soll ich denn am Ende loben Was ich nicht begreise?

Lofe fastliche Geberben Können mich verführen; Lieber will ich schlechter werben Als mich ennubiren.

# Auf den Rauf.

Wo ift einer, ber sich qualet Mit ber Last, die wir getragen? Wenn es an Gestalten fehlet, Ist ein Kreuz geschwind geschlagen.

Pfaffenhelden fingen sie, Frauen wohl empfohlen, Oberleber bringen sie, Aber keine Sohlen.

Jung und Alte, Groß und Alein, Gräßliches Gelichter! Riemand will ein Schufter febn, Jebermann ein Dichter.

Alle tommen fie gerennt, Möchten's gerne treiben; Doch wer teinen Leisten kennt, Wird ein Pfuscher bleiben.

Willft du das verfluchte Zeug Auf dem Markte kaufen, Wirst du, sh es möglich deucht, Wirst du barfuß laufen.

#### Ins Gingelne.

Seit vielen Jahren hab' ich still Zu eurom Thun geschwiegen, Das sich am Tag' und Tageswill Gefällig mag vergnügen.

Ihr benkt, woher ber Wind auch weht Zu Schaben und Gewinne, Wenn es nach eurem Sinne geht; Es ging' nach einem Sinne.

Du segelst her, ber andre hin, Die Woge zu erproben, Und was erst eine Flotte schien, Ist ganz und gar zerstoben.

## Ins Weite.

Das geht jo fröhlich Ins Allgemeine! Ift leicht und felig, Als wär's auch reine. Sie wissen gar nichts Bon stillen Rissen; Und wie sie schiffen, Die lieben heitern, Sie werben, wie gar nichts, Insammen scheitern.

#### Aronos als Aunftrichter.

. Saturnus eigne Kinder frist, Hat ixgend kein Gewissen; Ohne Senf und Salz und wie ihr wist Berschlingt er euch den Bissen.

Shaffpearen follt' es auch ergehn Mach hergebrachter Weise: Den hebt mir auf, sagt Bolyphem, Daß ich zulcht ihn speise.

## Grundbedingung.

Sprichst du von Natur und Kunst, habe beibe stets vor Augen: Denn was will die Rede taugen Ohne Gegenwart und Gunst!

Eh' bu von der Liebe sprichst, Lag sie erst im Herzen leben, Eines holden Angesichts Phosphorglanz dir Feuer geben.

## Jahr aus Jahr ein.

Ohne Schrittschuh und Schellengelaut 3ft ber Januar ein bojes hent. .

Ohne Fastnachtstanz und Mummenspiel . 3ft am Februar auch nicht viel.

Willst du den März nicht ganz verlieren, So lag nicht in Aprit dich führen.

Den ersten April mußt überstehn, Dann tann bir manches Guts geschehn.

Und weiterhin im Mai, wenn's gludt, hat bich wieber ein Mabchen berudt.

Und das beschäftigt dich so sehr, Zählst Tage, Wochen und Monde nicht mehr.

#### Mett und niedlich.

Haft du das Mädchen gesehn Flüchtig vorübergehn? Wollt', sie wär' meine Braut! Ja wohl! die Blande, die Falbe! Sie sittigt so zierlich wie die Schwalbe, Die ihr Nest baut.

Du bist mein und bist so zierlich, Du bist mein und so manierlich, Wer etwas sehlt dir noch; Kussest mit so spissen Lippen, Wie die Tauben Wasser nippen; Allzu zierlich bist du doch.

# für Sie.

"In beinem Liebe walten Gar manche schöne Namen!" Sind mancherlei Gestalten, Doch nur Ein Rahmen.

"Nun aber die Schöne,
Die dich am Berzen hegte?"
Jede kennt die Töne,
Die sie erregte.

\$

## Stets derfeibe.

Wenn ich auf bem Markte geh' Durch's Gebränge, Und das hübsche Mädchen seh' In der Menge; Geh' ich hier, sie kommt heran, Aber drüben; Riemand sieht uns beiden an, Wie wir lieben.

"Alter, hörst du noch nicht auf! Immer Mädchen! In dem jungen Lebenslauf Bar's ein Käthchen. Belche jetzt den Tag versüßt? Sag's mit Klarheit." Seht nur hin, wie sie mich grüßt, Es ist die Wahrheit!

# Den Abfolutiften.

"Bir streben nach bem Absoluten Als nach bem allerhöchsten Guten." Ich stell' es einem jeden frei; Doch merkt' ich mir vor andern Dingen: Wie unbedingt uns zu bedingen Die absolute Liebe sey.

#### Rathfel.

Ein Wertzeug ist es, alle Tage nöthig, Den Männern weniger, ben Frauen viel, Zum treusten Dienste gar gelind erbötig, Im Einen vielsach, spitz und scharf. Sein Spiel Gern wiederholt, wobei wir und bescheiden: Bon außen glatt, wenn wir von innen leiden. Doch Spiel und Schmud erquidt uns nur aufs neue, Ertheilte Lieb' ihm erst gerechte Weihe.

## Defgleichen.

Die besten Freunde, die wir haben, Sie kommen nur mit Schmerzen an, Und was sie uns für Weh gethan, Ist fast so groß als ihre Gaben. Und wenn sie wieber Abschied nehmen, Muß man zu Schmerzen sich bequemen.

# feindseliger Blick.

"Du kommst boch über so viele hinans; Warum bist du gleich außer'm Haus, Warum gleich aus dem Häuschen, Wenn einer dir mit Brillen spricht? Du machst ein ganz verslucht Gesteht, Und bist so still wie Mänschen."

Das scheint boch wirklich sonnenklar!
Ich geh' mit Zügen frei und bar,
Mit freien treuen Bliden;
Der hat eine Maske vorgethan,
Mit Späherbliden kommt er an;
Darein sollt' ich nich schieden?

Was ist denn aber beim Gespräch, Das Herz und Geist erfüllet, Als daß ein ächtes Wortgepräg Bon Aug' zu Auge quillet! Kommt jener nun mit Gläsern dort, So hin ich stille, stille; Ich rede kein vernünftig Wort Mit einem durch die Brille.

#### Vielrath.

Spricht man mit jedermann, Da hört man keinen, Stets wird ein andrer Mann Auch anders meinen. Was wäre Rath sodann Bor unsern Ohren? Rennst du nicht Mann für Mann: Du bist verloren.

## Sprache.

Was reich und arm! Was start und schwach! Ist reich vergrabner Urne Bauch? Ist start das Schwert im Arsenal? Greif milde drein, und freundlich Glsich Fließt, Gottheit, von dir aus! Faß an zum Siege, Macht, das Schwert Und siber Nachbarn Ruhm!

# Rein Vergleich.

Befrei' uns Gott von 8 und ung, Wir können sie entbehren; Doch wollen wir durch Musterung Richt uns noch andre scheeren.

Es schreibt mir einer: ben Bergleich Bon Deutschen und Franzosen, Und jeder Batriot sogleich Bird heftig sich erbosen.

Rein Christenmensche bort ihm zu; Ift benn ber Rerl bei Sinnen? Bergleichung aber läßt man zu, Da muffen wir gewinnen.

#### Etymologie.

(Spricht Mephiftopheles.)

Ars Ares wird der Kriegesgott genannt, Ars heißt die Kunst und . . . . ist auch bekannt. Welch ein Geheimniß liegt in diesen Wundertönen! Die Sprache bleibt ein reiner Hinmelshauch, Empfunden nur von stillen Erdensöhnen; Fest liegt der Grund, bequem ist der Gebrauch, Und wo man wohnt, da nuß man sich gewöhnen. Wer sühlend spricht, beschwätzt nur sich allein; Wie anders, wenn der Glode Bimbam bammelt, Drängt alles zur Versammlung sich hinein. Bon Können kommt die Kunst, die Schönheit kommt vom Schein. So wird erst nach und nach die Sprache sest gerammelt, Und was ein Boll zusammen sich gestammelt; Muß ewiges Geset sür Herz und Seele seyn.

Ein etdiges Rochen statt fröhlichem Schmans, Bas foll benn bas Zählen, bas Bägen, bas Grollen? Bei allem dem kommt nichts heraus, Als bas wir keine Hexameter machen sollen; Und sollen uns patriotisch fügen, An Anittelversen uns zu begungen.

# Runft und Alterthum.

"Was ist benn Kunst und Alterthum, Was Alterthum und Kunst?" Genug das eine hat den Ruhm, Das andre hat die Gunst.

#### Mufcen.

An Bilbern schleppt ihr him und her Berlornes und Erwordnes; Und bei dem Senden trenz und quer Was bleibt uns denn? — Berdorfnes!

#### Panacet.

"Sprich! wie du bich immer und immer erneuft?" Kannst's auch, wenn du immer am Großen dich freust. Das Große bleibt frisch, erwärmend, belebend; Im Kleinlichen fröstelt der Kleinliche bebend.

# Somer wieder Somer.

Scharffinnig habt ihr, wie ihr send, Bon aller Berehrung uns befreit, Und wir bekannten überfrei, Daß Ilias nur ein Flictwert sen.

Mög' unfer Abfall niemand franken; Denn Jugend weiß uns zu entzünden, Daß wir Ihn lieber als Ganzes benten, Als Ganzes freudig Ihn empfinden.

#### Bum Bivan.

Wer sich selbst und andre kennt, Wird auch hier erkennen: Orient und Decident Sind nicht mehr zu trennen.

Sinnig zwischen beiden Welten Sich zu wiegen laff' ich gelten; Also zwischen Oft und Westen Sich bewegen, seh's zum besten!

# Angedenken.

Angebenken an bas Gute Balt uns immer frisch bei Muthe.

Angebenken an bas Schöne Ist bas Heil ber Erbensuhne.

Angebenken an bas Liebe, Glücklich! wenn's lebenbig bliebe.

Angebenken an bas Eine . Bleibt bas Beste, mas ich meine.

#### Weltliteratur.

Wie David königlich zur Harfe fang,
Der Binzerin Lied am Throne lieblich klang,
Des Berfers Bulbul Rosenbusch umbangt,
Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt,
Von Bol zu Bol Gefänge sich ernem —
Ein Sphärentanz harmonisch im Getimmel —
Last alle Bölter unter gleichem himmel
Sich gleicher Habe wohlgemuth erfreun!

#### Gleichgewinn.

Seht einer mit dem andern hin Und auch wehl vor dem andern; Drum laßt uns, treu und brav und fühn, Die Lebenspfade wandern. Es fällt ein jüngerer Soldat Bohl in den ersten Schlachten; Der andre muß ins Alter spat Im Bivouac übernachten. Doch weiß er eifrig seinen Ruhm Und seines Herrn zu mehren, So bleibt sein letztes Eigenthum Gewiß das Bett der Ehren.

# Lebensgenuß.

"Wie man nur fo leben mag? Du machft bir gar feinen guten Tag!" Ein guter Abend fommt heran, Wenn ich ben ganzen Tag gethan.

Wenn man mich da und borthin zerrt Und wo ich nichts vermag, Bin von mir felbst nur abgesperrt, Da hab' ich keinen Tag.

Thut sich nun auf, was man bedarf Und was ich wohl vermag, Da greif ich ein, es geht so schaef, Da hab' ich meinen Tag.

Ich scheine mir an keinem Ort, Auch Zeit ist keine Zeit, Ein geistreich-aufgeschlofines Wort Wirkt duf die Ewigkeit.

## Bent und ewig.

Unmöglich ist's ben Tag bem Tag zu zeigen, Der nur Berworrnes im Berworrnen spiegelt, Und jeber selbst, sich fühlt als recht und eigen, Statt sich zu zilgeln, nur am andern zügelt; Da ist's den Lippen besser, daß sie schweigen, Indes der Geist sich fort und fort bestägelt. Aus Gestern wird nicht heute; doch Neonen, Sie werden wechselnd sinken, werden thronen.

#### Schlufpoetik.

Sage Muse, sag' bem Dichter, Wie er benn es machen sall? Denn ber wunderlichsten Richter-Ift die liebe Welt so voll.

Immer hab' ich boch ben rechten Rlaren Beg im Lieb gezeigt, Immer war es boch ben schlechten Düftren Pfaben abgeneigt.

Aber was die herren wollten, Ward mir niemals ganz bekannt; Wenn sie wußten, was sie sollten, Wär' es auch wohl bald genannt.

"Willst du dir ein Maaß bereiten; . Schaue, was den Edlen mißt, Bas ihn auch entstellt zu Zeiten, Benn der Leichtssinn sich vergißt.

Solch ein Inhalt boiner Sänge, Der erbauet, ber gefällt, Und, im wüstesten Gebränge, Dankt's die stille befire Welt.

Frage nicht nach anberm Titel, Reinem Willen bleibt fein Recht! Und die Schurken laß dem Buttel, Und die Narren dem Geschlecht."

## Der Marr epilogirt.

Manch gutes Wert hab' ich verricht, Ihr nehmt bas Lob, bas krankt mich nicht! Ich bente, baß sich in ber Welt Alles bald wieder ins Gleiche stellt. Lobt man mich, weil ich was Dummes gemacht, Dann mir bas Berg im-Leibe lacht; Schift man mich, weil ich was Gutes gethan, So nehm' ich's gang gemachlich an. Schlägt mich ein Mächtiger, bag es schmerzt, So thu' ich, als hatt' er nur gescherzt; Doch ift es einer von meines Gleichen, Den weiß ich mader burdguftreichen. Hebt mich bas Glüd, fo bin ich froh Und sing' in dulci Jubilo; Sentt fich bas Rab und quetfct mich nieber, So bent' ich: Nun, es bebt sich wieber! Grille nicht bei Sommerfonnenschein Daß es wieber werbe Winter fenn: Und tommen bie weißen Flodenschaaren, Da lieb' ich mir bas Schlittenfahren. Ich mag mich stellen, wie ich will, Die Sonne halt mir boch nicht ftill, Und immer geht's ben alten Bang Das liebe lange Leben lang:

Der Knecht so wie der Herr vom Haus Bieben sich täglich an und aus, Sie mögen sich hoch oder niedrig messen: Müssen wachen, schlafen, trinken und effen. Drum trag' ich über nichts ein Leid; Macht's wie der Narr, so seyd ihr gescheidt!

# politica.

.

•

.

-

Bei einer graßen Wassersnoth Rief man zu Hülfe bas Feuer, Da ward sogleich der Himmel roth Und nirgend war es geheuer: Durch Wälder und Felder kamen gerannt Die Blitze zu flammenden Rotten, Die ganze Erde sie war verbrannt, Noch eh' die Fische gesotten.

Und als die Fische gesotten waren, Bereitet man große Feste; Ein jeder brachte sein Schüsselein mit, Groß war die Zahl der Gäste; Ein jeder drängte sich herbei, hier gab es keine Faule; Die gröbsten aber schlugen sich durch Und fraßen's den andern vom Maule.

Die Engel stritten für und Gerechte, Bogen den Kürzern in jedem Gesechte; Da stürzte denn alles drüber und drunter, Dem Teusel gehörte der ganze Plunder. Run ging es on ein Beten und Fleben! Gott mard bewegt herein zu sehen. Spricht Logos, dem die Sache klar Bon Ewigkeit her gewesen war: Sie follten sich keineswegs geniren, Sich anch einmal als Teufel geriren, Auf sebe Weise ben Sieg erringen Und hierauf das Tedeum singen. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen, Und siehe die Teufel waren geschlagen. Natürlich fand man hinterdrein, Es seh recht hübsch ein Teusel zu sehn.

Am jüngsten Tag vor Gottes Thron Stand endlich helb Naposeon. Der Teufel hieft ein großes Register Gegen benselben und seine Geschwister, War ein wundersam verruchtes Wesen: Satan fing an es abzulesen.

Gott Bater, ober Gott ber Sohn, Einer von beiden fprach vom Thron, Benn nicht etwa gar der heilige Geist Das Wort genommen allermeist:

"Wieberhol's nicht vor göttlichen Ohren! Du sprichst wie die deutschen Brosessoren. Wir wissen alles, mach' es turz! Am jüngsten Tag ist's nur ein . . . . Getraust du dich ihn anzugreisen, So magst du ihn nach der Hölle schleifen."

Bolltet ihr in Leipzigs Gauen Denkmal in die Bollen richten, Bandert, Männer all und Frauen, Frommen Umgang zu verrichten! Beber werfe bann bie Narrheit, Die ihn felbst und andre qualet, Bu bes runden Saufens Starrheit, Richt ift unfer Zwed verfehlet.

Bieben Junker auch und Fräulen Bu ber Wallfahrt stillem Frieden, Wie erhabne Riesensäulen Wachsen unfre Phramiden.

Die Deutschen sind recht gute Leut'; Sind sie einzeln, sie bringen's weit: Nun find ihnen auch die größten Thaten Zum erstenmal im Ganzen gerathen. Ein jeder spreche Amen darein, Daß es nicht möge das Leptemal sepn!

# Dem fürften Alücher von Wahlftadt

die Seinigen.

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewuft und groß! So riß er ums Bom Feinde los. Gott und Welt.



Beite Beit und breites Leben, Langer Jahre reblich Streben, Siete geforscht und flets gegründet, Rite gefoloffen, oft geründet, Relteffes bewahrt mit Treue, Frennblich aufgefaftes Reue, heitern Sinn und reine Zwede, Run! man fommt wohl eine Streke.

#### Procemion.

Im Ramen bessen, ber Sich selbst erschuf, Bon Ewigkeit in schaffenbem Beruf; In Seinem Namen, ber ben Glauben schafft, Bertrauen, Liebe, Thätigkeit und Kraft; In Jenes Namen, ber, so oft genannt, Dem Wesen nach blieb immer unbekannt:

So weit das Ohr, so weit das Auge reicht, Du findest nur Bekanntes, das Ihm gleicht, Und deines Geistes höchster Feuerstug Hat schon am Gleichnis, hat am Bitd genug; Es zieht dich an, es reist dich heiter fort, Und wo du wandelst, schmückt sich Weg und Ort; Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit, Und jeder Schrift ist Unermesslichkeit.

Was wär' ein Gott, ber nur von außen stieße, Im Preis das AU am Finger saufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß was in Ihm lebt und webt und ist, Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermist. Im Innern ist ein Universum auch; Daber der Böller löblicher Gebrauch, Daß jeglicher das Beste, was er kennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm himmel und Erden übergiebt, Ihn fürchtet, und wo möglich liebt.

#### Weltfeele.

Bertheilet euch burch alle Regionen Bon diesem heil'gen Schmaus! Begeistert reißt euch burch die nächsten Zonen Ins. All und füllt es aus!

Schon schwebet ihr in ungemefinen Fernen Den fel'gen Göttertraum, Und lenchtet neu, gefellig, unter Sternen Im lichtbefä'ten Raum.

Dann treibt ihr euch, gewaltige Kometen, Ins Weit' und Weitr' hinan. Das Labhrinth ber Sonnen und Planeten Durchschneibet eure Bahn.

Ihr greifet rasch nach ungeformten Erben Und wirtet schöpfrisch jung, Daß sie belebt und stets belebter werden Im abgemegnen Schwung.

Und freisend führt ihr in bewegten Luften Den wandelbaren Flor, Und schreibt dem Stein in allen seinen Grüften Die festen Formen vor.

Nun alles sich mit göttlichem Erkihnen Zu übertreffen strebt; Das Wasser will, bas unfruchtbare, grünen Und jedes Stäubchen lebt. Und so verdrängt mit liebevolletn Streiten Der seuchten Onalme Racht; Nun glüben schon des Paradieses Weiten, In überbunter Pracht.

Wie regt fich bald, ein holdes Licht zu schauen, Gestaltenreiche Schaar, Und ihr erstaunt, auf den beglücken Auen, Nun als das erste Paar,

Und bald verlischt ein umbegränztes Streben Im fel'gen Wechselblick. Und so empfangt, mit Dank, bas schönste Leben Bom All ins All gurud.

#### Eins und Alles.

Im Gränzenlosen sich zu finden, Wird gern der Einzelne verschwinden, Da löst sich aller Ueberdruß; Statt heißem Wilnschen, wildem Wollen, Statt lästigem Fordern, strengem Sollen, Sich aufzugeben ist Genus.

Weltseele, tomm' uns zu burchbringen! Dann mit bem Weltgeist selbst zu ringen Wird unsere Kräfte Hochberus. Theilnehmend sühren gute Geister, Gelinde leitend, höchste Meister, Zu dem, der alles schafft und schus.

Und umzuschaffen das Geschaffne, Damit sich's nicht zum Starren waffne, Wirkt ewiges, lebendiges Thum. Und was nicht war, nun will es werden, Zu reinen Sonnen, farbigen Erden, In keinem Falle darf es ruhn.

Es foll sich regen, schaffend handeln, Erst sich gestalten, dann verwandeln; Nur scheinbar steht's Momente still. Das Ewige regt sich sort in allen: Denn alles muß in Nichts zerfallen, Wenn es im Sehn beharren will.

# Vermächtniß.

Kein Wesen kann zu nichts zerfallen! Das Ewige regt sich fort in allen, Am Sehn erhalte bich beglückt! Das Sehn ist ewig; benn Gesetze Bewahren bie lebend'gen Schätze, Aus welchen sich bas All geschmüdt.

Das Wahre war schon längst gesunden, Hat eble Geisterschaft verdunden, Das alte Wahre faß es an! Berdank es, Erdensohn, dem Weisen, Der ihr die Sonne zu umkreisen Und dem Geschwister wies die Bahn.

Sofort nun wende dich nach innen, Das Centrum findest du da drinnen, Woran kein Edler zweiseln mag. Wirst keine Regel da vermissen; Denn das selbstständige Gewissen It Sonne beinem Sittentag.

Den Sinnen haft du dann zu trauen; Kein Falfches laffen sie dich schauen, Wenn bein Berstand dich wach erhält." Mit frischem Blid bemerke freudig, Und wandle, sicher wie geschmeidig, Durch Auen reichbegabter Welt.

Genieße mäßig Fill' und Segen; Bernutift sop Aberall zugegen, Bo Leben sich bes Lebens freut. Dann ift Bergangenheit bestänbig, Das Künftige voraus lebendig, Der Augenblick ist Ewigteit.

Und war es endlich dir gelungen, Und bist du vom Gefühl durchdrungen: Was fruchtbar ist, allein ist mahr; On prüfst bas allgemeine Walten, Es wird nach seiner Beise schalten, Gefelle dich zur kleinsten Schaar.

Und wie von Alters her, im Stillen, Ein Liebewert, nach eignem Willen,. Der Philosoph, der Dichter schuf; So wiest du schönste Gunst erzielen: Denn eblen Seelen vorzufühlen Ist wünschenswerthester Beruf.

# Parabafe.

Freudig war, vor vielen Jahren, Eifrig so der Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.
Und es ist das ewig Eine,
Das sich vielsach offenbart;
Rlein das Große, groß das Kleine,
Alles nach der eignen Art.
Immer wechselnd, sest sich haltend,
Nah und fern und fern und nah;
So gestaltend, umgestaltend
Zum Erstaunen bin ich da.

# Die Metamarphose der Pflanzen.

Dich verwirret, Geliebte, die taufendfaltige Mischung Diefes Blumengemühls über bem Garten umber: Biele Namen borest bu an, und immer verbränget Wit barbarischem Klang einer ben andern im Ohr. Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der andern;-Und fo beutet bas Chor auf ein geheimes Gefet, Auf ein heiliges Rathfel. D, könnt' ich dir, liebliche Freundin, Ueberliefern fogleich glücklich bas lösende Wort! Werbend betrachte fie nun, wie nach und nach fich die Bflanze, Stufenweise geführt, bilbet ju Blüthen und Frucht. Aus dem Samen entwidelt fie fich, fobald ihn ber Erbe Stille befruchtender Schoof hold in das Leben entläft, Und dem Reize des Lichts, des heiligen, etdig bewegten, Gleich ben gärteften Bau keimenber Blätter empfiehlt. Einfach schlief in bem Samen die Rraft; ein beginnendes Borbild Lag, verschlossen in sich, unter die Hülle gebeugt, Blatt und Burgel und Reim, nur halb geformet und farblos; Troden erhält so ber Kern ruhiges Leben bewahrt, Quillet ftrebend empor, fich milber Feuchte vertranend, Und erhebt sich sogleich aus ber umgebenden Nacht. Aber einfach bleibt die Gestalt ber ersten Erscheinung; Und so bezeichnet sich auch unter ben Bflanzen bas Kind. Gleich barauf ein folgender Trieb, sich erhebend, erneuet, Anoten auf Anoten gethürmt, immer das erste Gebild. Zwar nicht immer bas gleiche; benn mannichfaltig erzeugt sich, Ausgebildet, bu fiehft's, immer bas folgende Blatt, Ausgebehnter, gekerbter, getrennter in Spipen und Theile, Die vermachien vorber rubten im untern Organ.

Und fo erreicht es werft bie bochft bestimmte Bollenbung. Die bei manchem Geschlecht bich zum Erstaunen bewegt. Biel gerippt und gezackt, auf mastig stropender Fläche, Scheinet die Fulle bes Triebs frei und unendlich zu febn. Doch hier halt die Natur, mit mächtigen Sanden, die Bildung Un, und lenket fie fanft in bas Bolltommnere bint. Mäßiger leitet fie nun ben Gaft, verengt bie Befaffe, Und gleich zeigt die Gestalt zärtere Wirkungen an. Stille gieht fich ber Trieb ber ftrebenben Ranber gurude; · Und die Rippe des Stiels bildet fich völliger aus. Blattlos aber und schnell erhebt fich ber gärtere Stengel, Und ein Bundergebitd zieht ben Betrachtenben an. Rings im Rreife ftellet fich nun, gezählet und ohne Bahl, bas fleinere Blatt neben bem ahnlichen bin. Um bie Achse gebrangt entscheitzet ber bergende Relth fich, Der aur hochsten Gestalt farbige Kronen entläft. Alfo prangt die Natur in hoher voller Erfcheihung; Und fie zeiget, gereiht, Glieber an Glieber geftuft. Immer ftaunft bu aufs nene, sobald fich am Stenget bie Blume lleber bem schlanken Gerüft mechselnber Blatter bewegt. Aber die Berrlichkeit wird des neuen Schaffens Berklindung: Ja, bas farbige Btatt fliblet bie gottliche Sand, Und zusammen zieht es sich schnell; die zärteften Formen, Zwiefach ftreben fie bor, fich zu vereinen beftimmt. Traulich fteben fie nun, die holden Baare, beifammen, Bahlreich ordnen sie sich um ben geweihten Altar. humen schwebet berbei, und herrliche Dufte, gewaltig, Stromen fugen Bernch, alles belebend umber. Nun vereinzelt fchwelten fogleich unzählige Reime, : Sold in den Mutterschoof schwellender Früchte gehüllt. Und hier schließt die Ratur ben Ring der emigen Grafte, Doch ein neuer fogleich fasset ben vorigen an, Daß die Rette sich fort durch alle Zeiten verlänge, Und das Ganze belebt, fo wie bas Ginzelne, fen. Wende nun, o Geliebte, den Blid zum bunten Gewimmel, Das verwirrend nicht mehr fich vor bem Geiste bewegt.

Bebe Bflanze verkimbet bir nun bie emigen Gefete, Jede Blume, fie fpricht lauter und lauter mit bir. Aber entzifferst bu bier ber Göttin beilige Lettern, Ueberall fiehst bu fie bann, auch in verändertem Bug. Kriechend zaubre bie Raupe, ber Schmetterling eile geschäftig, Bilbsam ändre der Mensch selbst die bestimmte Gestalt! D, gebenke benn auch, wie aus bem Reim ber Bekanntichaft Nach und nach in uns bolbe Gewohnheit entsprok. Freundschaft sich mit Dacht in unserm Innern enthüllte, Und wie Amor zulett Blittben und Fruchte gezeugt. Dente, wie mannichfach balb vie, bald jene Gestalten, Still entfaltenb. Natur unfern Gefühlen geliebn! Freue dich auch des heutigen Tags! Die beilige Liebe Strebt zu ber bochften Frucht gleicher Befinnungen auf, Gleicher Ansicht ber Dinge, bamit in harmonischem Anschaun Sich verbinde das Baar, finde die bubere Welt.

# Epirrhema.

Misset im Naturbetrachten Immer eins wie alles achten; Nichts ist brinnen, nichts ist braußen: Denn was innen, das ist außen. So ergreifet ohne Säumniß Deilig öffentlich Geheimniß.

Freuet euch bes wahren Scheins, Euch bes ernsten Spieles; Kein Lebendiges ist ein Eins, Immer ist's ein Bieles.

# Die Metamorphose der Chiere.

Bagt ihr, also bereitet, die letzte Stufe zu steigen Dieses Gipfels, so reicht mir die Hand und öffnet den freien Blid ins weite Feld der Natur. Sie spendet die reichen Lebensgaden umber, die Göttin; aber einpfindet Keine Sorge wie sterbliche Fraun um ihrer Gebornen Sichere Nahrung; ihr ziemet es nicht: denn zwiesach bestimmte Sie das höchste Geset, beschränkte jegliches Leben, Gab ihm gemessus Bedürsniß, und ungemessen Gaben, Leicht zu sinden, streute sie aus, und ruhig begünstigt Sie das muntre Bemühn der vielsach bedürstigen Kinder; Unerzogen schwärmen sie fort nach ihrer Bestimmung.

Aweck sein felbst ist jegliches Thier, volltommen entspringt es Aus bem Schoof ber Ratur und zeugt vollkommene Kinder. Alle Glieber bilben fich aus nach em'gen Gefeten, Und die feltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild. So ist jeglicher Mund geschlät die Speise zu fassen, Welche bem Körper gebührt, es fen nun schwächlich und zahnlos Ober mächtig ber Riefer gezahnt, in jeglichem Falle Förbert ein schicklich Organ ben, übrigen Gliebern die Rahrung. Auch bewegt sich jeglicher Fuß, ber lange, ber furze, Gang barmonifc jum Sinne bes Thiers und feinem Bedurfnif. So ift jedem ber Kinder Die volle reine Befundheit. Bon ber Mutter bestimmt: benn alle lebendigen Glieber Widersprechen sich nie und wirten alle jum Leben. Alfo bestimmt die Gestalt die Lebensweise bes Thieres, Und die Beife zu leben, fie wirft auf alle Gestalten Mächtig gurlid. Go zeiget fich fest bie geordnete Bilbung, Welche zum Bechsel sich neigt burch außerlich wirkenbe Wefen.

Doch im Innern befindet die Kraft der eblern Geschöpfe Sich im heiligen Kreise lebendiger Bildung beschlossen. Diese Gränzen erweitert kein Gott, es ehrt die Ratur sie: Denn nur also beschränkt war je das Bollsommene möglich.

Doch im Innern icheint ein Beift gewaltig zu ringen, Wie er burchbrache ben Kreis, Willfur ju fchaffen ben Formen Wie dem Wollen; boch was er beginnt, beginnt er vergebens. Denn zwar brangt er fich vor zu biefen Gliedern, zu jenen, Stattet machtig fie ane, jeboch icon barben bagegen Andere Glieber, die Laft bes Uebergewichtes vernichtet Alle Schöne ber Form und alle reine Bewegung. Siehst bu alfo bem einen Geschöpf besonderen Borgug . Irgend gegönnt, fo frage mir gleich, wo leibet es etwa. Mangel anderswo, und fuche mit forschendem Geiste, Finden wirst bu fogleich zu aller Bildung ben Schluffel. Denn so hat kein Thier, bem fammtliche Babne ben obern Riefer umgaunen, ein Born auf feiner Stirne getragen, Und baber ist den Lowen gehörnt der ewigen Mutter Ganz unmöglich zu bilben und bote fie alle Gewalt auf; Denn fie bat nicht Daffe gemig, bie Reiben ber Bahne Böllig zu pflanzen und auch Geweih und Börner in treiben.

Dieser schöne Begriff von Macht und Schranken, von Wilklur Und Gesetz, von Freiheit und Maaß, von beweglicher Ordnung, Borzug und Mangel, erfreue dich hoch: die heilige Muse Bringt harmonisch ihn dtr; mit sanstem Zwange belehrend. Keinen höhern Begriff erringt der sittliche Denker, Keinen der thätige Mann, der dichtende Kunstler; der Herrscher, Der verdient es zu sehn, erfreut nur durch ihn sich der Krone. Freue dich, höchstes Geschöft der Natur, du fühlest dich sähig Ihr den höchsten Gedanken, zu dem sie schaffend sich ausschwang, Nachzudenken. Hier stehe nun still und wende die Blicke Rückwärts, prisse, vergleiche, und ninn vom Munde der Muse, Daß du schauest, nicht schwärmst, die liebliche volle Gewisheit.

### Antepirrhema.

So schauet mit bescheidnem Blid
Ter enigen Weberln Meisterstüd,
Wie Ein Tritt tausend Fäben regt,
Die Schifflein hinüber herüber schießen,
Die Fäben sich begegnend fließen,
Ein Schlag tausend Berbindungen schlägt;
Das hat sie nicht zusammengebettelt,
Sie hat's von Ewigleit angezettelt,
Damit ber ewige Meistermann
Getrost den Einschlag werfen kann.

# Armorte. Orphisch.

#### AAIMAN, Damon.

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald und fort und fort gediehen, Nach dem Geset, wonach du angetreten. So mußt du sehn, dir kannst du nicht entsliehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

#### TYXH, bas Bufallige.

Die strenge Gränze boch umgeht gefällig Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt; Nicht einsam bleibst du, bildest dich gesellig, Und handelst wohl so wie ein andrer handelt: Im Leben ist's bald hin- bald wiederfällig, Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt; Schon hat sich still der Jahre Kreis gerundet, Die Lampe harrt der Flamme, die entzündet.

### EPSI, Liebe.

Die bleibt nicht aus! — Er stürzt vom Himmel nieder, Wohin er sich aus alter Debe schwang, Er schwebt heran auf luftigem Gesieder Um Stirn und Brust den Frühlingstag entlang, Scheint jest zu sliehn, vom Fliehen kehrt er wieder, Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang. Gar manches Herz verschwebt im Allgemeinen, Doch widmet sich das edelste dem Einen.

#### ANAFKH, Rathigung.

Da ist's benn wieber, wie die Sterne wollten: Bedingung and Gesetz und aller Wille Ist nur ein Wollen, weil wir eben follten, Und vor dem Willen schweigt die Willkur stille; Das Liebste wird vom Herzen weggescholten, Dem harten Muß bequemt sich Will' und Grille. So sind wir scheinfrei deun, nach manchen Jahren, Nur enger dran, als wir am Ansang waren.

### RAUIS, Poffnung.

Doch solcher Gränze, folcher ehrnen Mauer Höchst widerwärt'ge Pforte wird entriegelt, Sie stehe nur mit alter Felsendauer! Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt: Aus Wolfendecke, Nebel, Regenschauer, Erhebt sich uns, mit ihr, durch sie beflügelt; Ihr kennt sie wohl, sie schwärmt durch alle Zonen; Ein Flügelschlag — und hinter uns Aesnen!

# Aimesphäre.

"Die Welt, sie ist so groß und breit, Der himmel auch so hehr und weit; Ich muß das alles mit Angen faffen, Will sich aber nicht recht benten laffen."

Dich im Unendlichen zu finden, Mußt unterscheiden und bann verbinden. Drum bantet mein beftigelt Lieb Dem Manne, ber Wolfen unterschied.

# Howard's Chrengedachtniß.

Wenn: Gottheit Camarupa, hoch und hehr, Durch Lüfte schwankend, wandelt leicht und schwer, Des Schleiers Falten sammelt, sie zerstreut, Am Wechsel der Gestalten sich erfreut, Jest starr sich hält, dann schwindet wie ein Traum, Da staumen wir und trau'n dem Auge kaum;

Nun regt sich tühn bes eignen Bildens Kraft, Die Unbestimmtes zu Bestimmtem schafft; Da broht ein Leu, bort wogt ein Elephant, Kameeles Hals, zum Drachen umgewandt, Ein Heer zieht an, doch triumphirt es nicht, Da es die Macht am steilen Felsen bricht: Der treuste Wolkenbote selbst zerstiebt, Eh' er die Fern' erreicht, wohin man liebt.

Er aber, Howard, giebt mit reinem Sinn Uns neuer Lehre herrlichsten Gewinn.
Bas sich nicht halten, nicht erreichen läßt, Er saßt es an, er hält zuerst es sest; Bestimmt das Unbestimmte, schränkt es ein, Benennt es treffend! — Seh die Ehre dein! — Bie Streife steigt, sich ballt, zerslattert, fällt, Erinnre dankbar deiner sich die Welt.

#### Stratus.

Wenn von dem stillen Wasserspiegel-Blan Ein Rebel hebt den flachen Teppich an, Der Mond, tem Wallen des Erscheins vereint, Als ein Gespenst Gespenster bildend scheint, Dann sind wir alle, das gestehn wir nur, Erquickt', erfrente Kinder, o Natur!
Dann hebt sich's wohl am Berge, sammelnd breit An Streise Streisen, so umdüstert's weit Die Mittelhöhe, beidem gleich geneigt,

# Cumulus.

Und wenn barauf zu höhrer Atmosphäre Der tilchtige Gehalt berufen wäre, Steht Wolfe hoch, zum herrlichsten geballt, Berklindet, festgebildet, Machtgewalt, Und, was ihr fürchtet und auch wohl erlebt, Wie's oben brobet, so es unten bebt.

#### Cirrus.

Doch immer höher steigt ber eble Drang! Erlösung ist ein himmlisch leichter Jwang. Ein Aufgehäuftes, flockig Wi't sich's auf, Wie Schässein trippelnd, leicht gelämmt zu Hauf. So sließt zuletzt, was unten leicht entstand, Dem Bater oben still in Schoof und Hand.

#### **L**imbus.

Run last auch niederwärts, durch Erdgewalt Herabgezogen, was sich hoch geballt, In Donnerwettern willhend sich exgehn, Heerschaaren gleich entrollen und verwehn! — Der Erde thätig-leidendes Geschick! Doch mit dem Bilde hebet euren Blick: Die Rede geht herab, denn sie beschreibt; Der Geist will auswärts, wo er ewig bleibt.

# Wohl zu merken!

Und wenn mir unterschieden haben, Dann müffen wir lebendige Gaben Dem Abgesonderten wieder verleihn Und uns eines Folgelebens erfreun:

So wenn der Maker, der Boet, Mit Howard's Sondrung wohl vertraut, Des Morgens früh, am Abend spät, Die Atmosphäre prikkend schaut,

Da läßt er ben Charatter gelten; Doch ihm ertheilen luftige Welten Das Uebergängliche, bas Milbe, Daß er es fasse, fühle, bilbe.

# Was es gilt.

Dem Chromatifer.

Bringst bu die Ratur hetan, Daß sie jeder unten kann; Falfches hast du nicht ersonnen, Haft der Wenschen Gunst gewonnen.

Möget ihr das Licht zerstüdeln. Farb' um Farbe braus entwideln, Ober andre Schwänke führen, Rügelchen polarisiren, Daß der Hörer, ganz erschroden, Fühlet Sinn und Sinne staden: Rein! es soll euch nicht gelingen, Sollt uns nicht beiseite bringen; Kräftig, wie wir's angefangen, Wollen wir zum Zief gelangen.

# Berkömmlich.

Briester werden Messe singen Und die Pfarrer werden pred'gen; Jeder wird vor allen Dingen Seiner Meinung sich entled'gen, Und sich der Gemeine freuen, Die sich um ihn her versammelt; So im Alten wie im Reuen Ohngesähre Worte stammelt. Und so lasset auch die Farben Mich nach meiner Art versänden, Ohne Wunden, ohne Narben, Mit der lässichsten der Sünden.

# Befet ber Erübe.

Freunde, flieht die dunkle Kammer, Wo man euch das Licht verzwickt, Und mit kimmerlichstem Jammer. Sich verschrebnen Bildern bückt. Abergläubische Berehrer Gab's die Jahre her genug; In den Köpfen-eurer Lehrer Laßt Gespenst und Wahn und Trug.

Wenn der Blid an heitern Tagen Sich zur himmelsbläne lenkt, Beim Siroc der Somnenwagen Burpnrroth sich niederfenkt, Da gebt der Natur die Shre, Froh, un Aug' und Herz gesund, Und erkennt der Farbenlehre Allgemeinen ewigen Grund.

### Allerdings.

#### Dem Bbpfiter.

"Ins Innre ber Ratur -D bu Philister! -"Dringt tein erfcaffner Beift." Mich und Geschwifter Mögt ihr an folches Wort. Mur nicht erinnern; Wir beuten: Ort für Ort Sind wir im Innern. "Glüdfelig! wem fie nur Die aufre Schale meif't!" ... Das hör' ich fechzig Jahre wiederholen, Ich fluche brauf, aber verftoblen: Sage mir taufend taufendmale: Alles giebt fie reichlich und gern; Natur hat weber Kern -Noch Schale, Alles ift fie mit einemmale; Dich prufe bu nur allermeift, Db bu Rern ober Schale feuft.

## Mitimatum.

Und so sag' ich zum letzenmale: Natur hat weber Kern Noch Schale; Du petife bich nur ackermeist, Ob du Kern ober Schale senst!

"Wir kennen bich, bu Schall! Du machst nur Bossen; Bor unster Rase-boch Ist viel verschlossen."

Ihr folget falfcher Spur; Denkt nicht, wir scherzen! Ift nicht ber Kern ber Natur Meuschen im Berzen?

# Die Weisen und die Seute.

#### Epimenides.

Kommt, Brüder! sammelt euch im Hain! Schon brängt bas Bolk, es strömt herein, Bon Nord, Süb, West und Osten. Sie möchten gern belehret sehn, Doch soll's nicht Mühe kosten: Ich bitt' euch, haltet ench bereit, Ihm berb ben Text zu lesen.

#### Die Leute.

3hr Grillenfänger, follt uns hent Bu Rebe stehn, mit Deutlichleit, Und nicht mit dunklem Wefen, Sagt! — Ift die Welt von Ewigkeit?

#### Anaragoras.

Ich glaub' es: benn zu jeder Zeit, Wo sie noch nicht gewesen, Das ware Schade gewesen.

Die Seute.

Doch ob ber Untergang ihr bräut?

#### Anarimenes.

Bermuthlich! boch mir ift's nicht leib: Denn bleibt nur Gott in Ewigfeit, Wird's nie an Welten fehlen.

#### Die feute.

Mein was ift Unenblichkeit?

## Parmenibes.

Wie kannst du so dich qualen! Geh' in dich selbst! Entbehrst du drin Unendlichkeit in Geist und Sinn, So ist die nicht zu helsen!

## Die Seute.

Bo benten, und wie benten wir?

### Biogenes.

So hört boch auf zu belfen! Der Denker benkt vom hut zum Schuh Und ihm gerath, in Blipes Ru, Das Was, das Wie, das Beste.

### Die Ceute.

Bauf't wirklich eine Seel' in mir?

### Mimnermus.

Das frage beine Gäste. Denn, siehst bu, ich gestehe bir: Das artige Wesen, das, entzlickt, Sich selbst und andre gern beglückt, Das möcht' ich Seele nennen.

### Die Seute.

Liegt auch bei Nacht ber Schlaf auf ihr?

#### \_ Deridnber.

Kann sich von dir nicht trennen. Es kommt auf dich, du Körper, an! Hast du dir leiblich wohlgethan, Wird sie erquicklich ruhen. Die Leute.

Bas ift ber fogenannte Geist?

Clesbulus.

Was man fo Geift gewöhnlich heißt, Antwortet, aber fragt nicht.

Die Leute.

Erflare mir, mas gludlich beift?

### Crates.

Das nadte Kind, bas zagt nicht; Mit seinem Psennig springt es fort, Und kennt recht gut den Semmesort, Ich meine des Bäckers Laden.

Die Leute.

Sprich! wer Unfterblichleit beweift ?-

Ariftipp.

Den rechten Lebensfaben Spinnt einer, ber lebt und leben läßt, Er brille zu, er zwirne fest, Der liebe Gott wird weifen.

Die Ceute.

Ift's besser thörig ober flug?

Demokrit.

Das läßt sich anch begreifen: Hält sich ber Narr für kug gemug, So gönnt es ihm ber Weise.

Die Seute.

Herrscht Bufall blog und Augentrug?

### Cpikur.

Ich bleib' in meinem Gleife. Den Zufall banbige zum Glück, Ergöt,' am Augentrug ben Blick'; Haft Nut und Spaß von beiben.

Bie Ceute.

Ift unfre Willensfreiheit Lug?

Bens.

Es kommt dranf an zu wagen. Rur halte beinen Willen fest, Und gehst du auch zu Grund zuletzt, So hat's nicht viel zu fagen.

Die Seute.

Ram ich als bofe schon zur Welt?

Pelagius.

Man muß dich wohl ertragen. Du brachtest aus der Mutter Schooß Fürwahr ein unerträglich Loos: Gar ungeschickt zu fragen.

Die Seute.

Ift Begrungstrieb uns jugefellt?

Blato.

War' Befrung nicht die Lust der Welt, So würdest du nicht fragen. Wit dir versuch' erst umzugehn, Und kannst du dich nicht selbst verstehn, So qual' nicht andre Leute.

Die Seute.

Doch herrschen Eigennut und Geld!

# Epictet.

Laß ihnen doch die Beute! Die Rechenpfennige der Welt Mußt du ihr nicht beneiden.

# Die feute.

So fag', was uns mit Recht gefällt, Eh' wir auf immer feeiben?

# Die Weifen.

Mein erft Gefet ift, in ber Welt Die Frager zu vermeiben.

Chinefifd - Deutsche

Iahres- und Cageszeiten.

. . • . ·

Sag, mas konnt' uns Mandarinen, Statt zu herrichen, müd zu dieuen, Sag', was könnt' uns ührig bleiben, Als in solchen Frühlingstagen Uns des Nordens zu entschlagen Und am Wasser und im Grünen Fröhlich trinken, geistig schreiben, Schal' auf Schale, Zug in Zügen?

#### Ħ

Weiß wie Lilien, reine Kergen, Sternen gleich, bescheibner Beugung, Leuchtet aus bem Mittelherzen Roth gefäumt die Gluth ber Reigung.

So frühzeitige Narcissen Blühen reihenweis im Garten. Mogen wohl die Guten wissen, Wen sie so spalirt erwarten.

#### Ш

Biehn die Schafe von der Wiefe, Liegt fie da, ein reines Grün; '-Aber bald jum Paradiese Wird sie bunt geblint erblühn.

Hoffnung breitet leichte Schleier Rebelhaft vor unfern Blid: Bunfcherfüllung, Sonnenfeler, Wolfentheilung bring' uns Glüd!

#### IV

Der Pfan schreit häßlich, aber sein Geschrei Erinnert mich ans himmlische Gesieder, So ist mir auch sein Schreien nicht zwieder. Mit Indischen Gänsen ist's nicht gleicherlei, Sie zu erbulden ist unmöglich: Die Häßlichen, sie schreien nuerträglich. V

Entwidle beiner Lüste Glanz Der Abendsonne goldnen Strahlen, Laß beines Schweifes Rab und Kranz Kühn-äugelnd ihr entgegen prahlen. Sie forscht, wo es im Grünen blüht, Im Sarten überwölbt vom Blauen; Ein Liebespaar wo sie's ersieht, Glaubt sie das Herrlichste zu schauen.

### VI.

Der Kuduk wie bie Nachtigall
Sie möchten ben Frühling fesseln,.
Doch drängt der Sommer schon überall Mit Disteln und mit Resseln; Auch mir hat er das leichte Laub An jenem Baum verdichtet, Durch das ich sonst zu schönstem Raub Den Liebesblick gerichtet; Berdeckt ist mix das bunte Dach, Die Sitter und die Pfosten; Bohin mein Auge spähend brach, Dort ewig bleibt mein Osten.

# ₹II.

War schöner als ber schönste Tag, Drum muß man mir verzeihen, Daß ich Sie nicht vergessen mag, Am wenigsten im Freien.

Im Garten war's, Sie kam heran, Mir ihre Gunft zu zeigen; Das fühl' ich noch und benke bran, Und bleib' ihr ganz zu eigen.

### VIII.

Dämmrung senkte sich von oben, Schon ist alle Rähe fern; Doch zuerst emporgehoben Holben Lichts ber Abendstern! Alles schwantt ins Ungewisse, Nebel schleichen in die Hoh'; Schwarzvertiefte Finsternisse Widerspiegelnd ruht der See.

Nun am östlichen Bereiche Ahn' ich Mondenglanz und Gluth, Schlanker Weiden Haargezweige Scherzen auf der nächsten Fluth. Durch dewegter Schatten Spiele Zittert Luna's Zanderschein, Und durche Auge schleicht die Rühle Sänstigend ins Herz hinein.

### IX.

Run weiß man erst, was Rosenknospe sep, Jest da die Rosenzeit vorbei; Ein Spätling noch am Stocke glänzt. Und ganz allein die Blumenwelt ergänzt.

#### X.

Als Allerschönste bist du anerkannt, Bist Königin des Blumenreichs genaunt; Unwidersprechlich allgemeines Zeugniß, Streitsucht verbannend, wundersam Ereigniß! Du bist es also, bist kein bloßer Schein, In dir trifft Schau'n und Glauben überein; Doch Forschung strebt und ringt, ermüdend nie, Rach dem Geses, dem Grund, Warum und Wie.

### XI.

Mich ängstigt bas Berfängliche Im widrigen Geschwätz, Wo nichts verharret, alles slieht, Wo schon verschwunden, was man sieht; Und mich umfängt das bängliche, Das graugestricke Retz. "Getrost! Das Unvergängliche, Es ist das ewige Gesetz, Wonach die Ross und Lilie blüht."

#### XII.

Hingesunken alten Träumen, Bublst mit Rosen, sprichst mit Bäumen, Statt der Mädchen, statt der Beisen; Können das nicht löblich preisen.
Rommen deßhalb die Gesellen, Sich zur Seite dir zu stellen, Finden, die und ums zu dienen, Binsel, Farbe, Wein im Grünen.

### XIII.

Die stille Freude wollt ihr ftoren? Laßt mich bei meinem Becher Wein; Mit andern kann man sich belehren, Begeistert wird man nur allein.

### XIV.

"Nun benn! Ch' wir von hinnen eilen, Daft noch was Kluges mitzutheilen?"

Sehnsucht ins Ferne, Künftige zu beschwichtigen, Beschäftige bich bier und heut im Tüchtigen.

Aus fremden Sprachen.

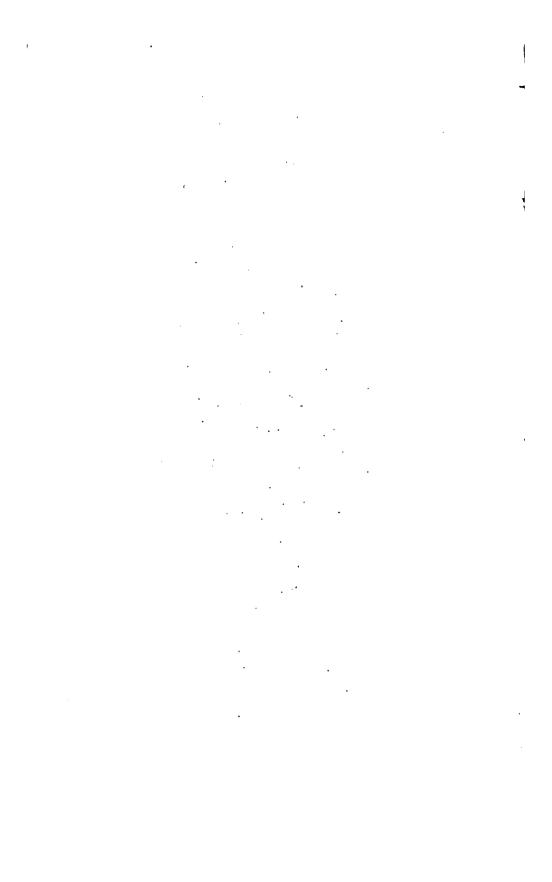

# Apron's Don Juan.

Wir fehlt ein Held! — "Ein Held, er sollte sehlen, Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht?" — Ein Zeitungsschreiber mag sich schweichelnd quälen, So sagt die Zeit: es seh der rechte nicht. Bon solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen, Früher als billig war, zum Teusel gehen.

Bernon, ber Metger Cumberland und Wolf so mit, Auch Sawte, Brinz Ferdinand, Burgopne auss beste, Reppel und Howe, sie hatten ihre Feste Wie Wellessen jett. — Der Könige Schattenschritt Bom Stamme Banco's — Raben aus Einem Reste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriez's, Bonaparte's Kampsgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Brissot die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pétion auch; Clook, Danton, Marat litten viel Gerklichte, Selbst la Fabette, er ging beinahe in Rauch, Dann Boubert, Hoche, vom Militär-Berpflichte, Lannes, Desaix, Moreau. Es war der Brauch Zu ihrer Zoit, an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieder heißen. Nelson war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch dem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trasalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Fluth und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist popular zu Tage Und mit dem Seevolk nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landvienst, und indessen Sind Duncan, Nelson, Howe, sie sind vergessen.

Bor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Kraft; Sie wirkten viel, sind unberühmt entschlasen, Da kein Boet ihr Leben weiter schafft. Bon unsern Helden möcht, ich niemand strasen, Da jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüstt! ich mir aber keinen, Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

# Monolog aus Syron's Manfred.

### Manfred (allein).

Der Zeit, bes Schredens Rarren find wir! Tage Bestehlend fteblen fie fich weg. Wir leben In Lebens Ueberbing, in Schen bes Tobes. In all ben Tagen ber verwünschten-Boffe -Lebenbige Laft auf wirerftrebentem Bergen. In Gorgen ftodt es, beftig follagt's in Bein, Der Freud' ein End ist Tobestampf und Ohnmacht -In all ben Tagen, ben vergangnen, fünftigen -Im Leben ift nichts Gegenwart - bu gablit Wie wenig: - meniger als wenig! - wo bie Seele Richt nach bem Tob verlangt und boch zurück Wie vor bem Winterstrome Schreckt. Das Frosteln War' nur ein Augenblid. — Ich hab' ein Mittel In meiner Wissenstraft: Die Tobten ruf ich Und frage sie: Was ist benn, das wir fürchten? Der Antwort ernsteste ift boch bas Grab. Und das ift nichts, antworten fie mir nicht.

Antwortete begrabner Priester Gottes Dem Beib zu Endor! Sparta's König zog Ans Griech'scher Inngfrau nie entschlafnem Geist Antwort und Schickfal. Das Geliebteste Hatt' er gewordet, wußte nicht, wen er traf; Starb ungesühnt. Wenn er auch schon zu Hülse Den miden Zens berief, Phigaliens Arfabische Beschwörer aufrief, zu gewinnen Bom aufgebrachten Schatten sein Berzeihen, Auch eine Gränze nur bes Rächens. Die versetzte Mit zweifelhaftem Wortsinn; boch erfüllt ward's.

Und hätt' ich nie gelebt! das, was ich liebe, Wär' noch lebendig; hätt' ich nie geliebt!
Das, was ich liebe, wär' noch immer schän
Und glücklich, glückverspendend. Und was aber,
Was ist sie jest? Für meine Sünden büste sie —
Ein Wesen? dent' es nicht! — vielleicht ein Nichts.
In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst,
In dieser Stunde sürcht' ich, wie ich trose,
Vis diese Stunde schrecke mich tein Schanen
Der Geister, guter, böser. Zittr' ich nun?
Und sühl' am Herzen fremden kalten Thau!
Doch kann ich thun, was mich im Tiessen nichet!

# Aus Syron's Manfred.

### Sannfluch

Wenn der Moud ist auf der Welle, Wenn der Glühwurm ist im Gras, Und ein Scheinlicht auf dem Grabe, Ires Licht auf dem Morast, Wenn die Sterne fallend schießen, Eule der Eul' erwiedernd heult, Und die Blätter schweigend ruhen An des dunkeln Hügels Wand, Weine Seel' seh auf der beinen Mit Gewalt und Zeichenwint!

Ist bein Schlummer noch so tief, Kommt bein Geist boch nie zum Schlaf. Da sind Schatsen, die nicht schwinden, Da Gedaalen, die nicht bannest. Die Gewalt, die du nicht lennest, Läst dieh nimmermehr allein. Bist ins Leichentuch gewindelt, Eingehüllt in einer Wolke, Und für immer, immer wohnst du In dem Geiste dieses Spruchs.

Siehst mich nicht vorüber gehen, Fühlst mich doch in deinem Auge, Als ein Ding, das umgesehen Rah dir sehn muß, wie es war, Und wenn du, gehehn durchschaubert, Deinen Kopf umwendend blidest, Sollst dich wundern, daß nicht etwa Wie ein Schatten din zur Stelle; Rein! die Kraft, die du empfunden, 3st, was sich in dir verbirgt.

Und ein Zauberwort und Lieb Taufte dich mit einem Fluch, Und schon hat ein Geist der Lust Dich umgarnt mit einer Schlinge. In dem Wind ist eine Stimme, Die verbeut dir dich zu freuen. Und wenn dir die Nacht versagt Ihres reinen Himmels Anhe, Bringt der Tag eine Sonn' herauf; Wär' sie nieder! wünschest du.

Deinen falschen Thränen zog ich Töbtlichste Effenzen aus, Deinem eignen Herzen sog ich Blut, das schwärzeste, vom Quell, Deinem Lächeln lock' ich Schlangen, Dort geheim geringelt, ab, Deinem Lippenpaar entsaugt' ich Allerschlimmstes aller Gifte. Jedem Gift, tas ich erprobet, Schlimmer ist dein eignes boch.

Bei-beiner kalten Bruft, bem Schlangenlächeln, Der Arglist unergründlichem Schlund, Bei bem so tugenbsam schemenben Auge, Bei ber verschloffenen Seele Trug, Bei ber Bollenbung beiner Künste, Dem Wahn, bu tragest ein menschliches herz, Bei beinem Gefallen an Anderer Bein, Bei beiner Cains-Bruderschaft Beschwöre ich dich und nöthige Dich selbst dir eigne Hölle zu sehn!

3

Ł

Auf bein Haupt gieß' ich die Schale, Die dich solchem Urtheil widmet, Nicht zu schlasen, nicht zu sterben Sen dein dauernd Mißgeschieß; Scheinbar soll der Tod sich nahen Deinem Bunsch, doch nur als Grauen. Schan'! der Zauber wirkt umher die; Dich geklirrlos sesselt Kette; Ueber Herz und Hirn zusammen Ist der Spruch ergangen — schwinde!

# Der fünfte Mai.

Dbe von Alexanter Mangoni,

Er war — und wie, bewegungslos Nach lettem Hauche-Seufzer Die Hülle lag, uneingebenk, Berwais't von solchem Geiste: So tief getroffen, starr erstaunt Die Erbe steht der Botschaft.

Stunen, sinnend nach der letteften Stunde des Schredensmannes, Sie müßte nicht, ob folcherlei Fußstapfen Menschenfußes Nochmals ben blutgefärbten Stanb Zu stempeln fich erfühnten.

Ihn wetterstrahsend auf dem Thron Erblicke die Muse schweigend, Sodann im Wechsel immersort Ihn fallen, steigen, liegen; Zu tausend Stimmen Klang und Ruf Bermischte sie nicht die ihre.

Jungfräulich, keiner Schmeichelei Roch frevler Schmähung schuldig, Erhebt sie sich plötzlich aufgeregt, Da solche Strahlen schwinden, Die Urne tränzend mit Gesang, Der wohl nicht sterben möchte.

Zu Byraniden von Alpen her, Bom Manzanar zum Rheine, Des sichern Blipes Wetterschlag Ans leuchtenden Donnerwolfen, Er traf von Schla zum Tanais., Bon einem zum andern Meere.

Mit wahrem Ruhm? — Die fünst'ge Belt Entscheibe dieß! Wir beugen uns, Die Stirne tief, dem Mächtigsten, Erschaffenden, der sich einmal Bon allgewalt'ger Geisteskraft Gränzlose Spur beliebte.

Das stürmische, boch bebenbe Erfreun an großen Planen, Die Angst bes Herzens, bas, ungezähmt, Dienend nach dem Reiche gelüstet, Und es erlangt, zum höchsten Lohn, Den's thörig war zu hoffen.

Das ward ihm all: ber Ehrenruhm, Bergrößert nach Gefahren, Sodann die Flucht, und wieder Sieg, Kaiserpalast, Berbannung; Zweimal zum Staub zurückgedrängt, Und zweimal auf dem Altar.

Er trat hervor: gespaltne Welt, Bewassnet gegen einander, Ergeben wandte sich zu ihm, Als lauschten sie dem Schickal; Gebietend Schweigen, Schiedesmann, Setzt' er sich mitten inne; Berfchwand! — Die Tage Müßiggange, Berfchloffen im engen Raume, Beugen von gränzenlofem Neib Und tiefem frommen Gefühle, Bon unauslöschlichem Haß zugleich Und unbezwungener Liebe.

Wie übers Haupt Schiffbruchigem Die Welle sich wälzt und lastet, Die Welle, die den Armen erst Emporhob, vorwärts rollte, Daß er entfernte Gegenden Umsonst zulest erblicke:

So ward's bem Geist, der wogenhaft Hinaufstieg in der Erinn'rung. Uch! wit so oft den Künftigen Wollt' er sich selbst erzähken. Und frastlos auf das ewige Blatt Sant die ermüdete Hand hin.

D, wie fo oft beim schweigsamm Sterben bes Tags, bes leeren, Gefenkt ben blügenden Augenstrahl, Die Arme übergefaltet, Stand er, von Tagen vergangnen Bestürmt ihn die Erinnrung.

Da schaut er die beweglichen Belten, durchwimmelte Thäler, Das Wetterleuchten der Wassen zu Fuß, Die Welle reitender Männer, Die aufgeregteste Herrscherschaft Und das allerschnellste Gehorchen. Ach, bei so schreeklichem Schmerzgefühl Sank ihm ber entathmete Busen, Und er verzweiselte! — Nein, die Kraft Der ewigen Hand von vben, In Lüste, leichter athembar, Liebherzig trug ihn hinkber.

Und leitet ihn auf blühende Fußpfade, die hoffnungbreichen, Zu ewigen Feldern, zum höchsten Lohn, Der alle Begierden beschämet; Er sieht, wie auf Schweigen und Finsterniß, Auf den Ruhm, den er durchdrungen.

Schönste, unsterblich wohlthätige Glaubenstraft, immer triumphend! Sprich es aus! erfreue dich, Daß stolzer-höheres Wesen Sich bem berlichtigten Golgatha Wohl niemals niedergebeugt hat.

Und also von müber Asche benn Entferne jedes widrige Wort; Der Gett, der niederdrückt und hebt, Der Leiden fügt und Tröstung auch, Auf der verlasinen Lagerstatt

# Mode - Kömerinnen.

Diese Febern, weiß' und schmarze, Die ihr auf ben Häuptern traget, Holbe Herzensköniginnen, Eure Schönheit mehren sie.

Ihr erscheinet unsern Augen So viel aufgeputte Lerchen, So viel Pfauen, die stolzirend Auf der Wiel in Freiheit gehn.

Brächtig war's am Carnevale, In der Oper euch zu sehen, Wie erhadne Sultaninnen, Wie des Moguls Herrscherin.

Nur wer in den hintern Bänken Richts vom Schauspiel sehen konnte, Zog die unbescheidnen Federn Sotto voce weidlich durch.

Diese schöne frembe Sitte Kam aus England nicht herüber, Nicht aus Frankreich, nicht aus Spanien, Nicht aus Bersten noch Catan.

Unter unfre Römerinnen, Schnell fich vom Olympus fturzend, Brachte fie ber Götterbote, Der geflügelte Mercur. Er erzählte, daß da droben Jede Göttin ihre Loden Hoch und breit mit Federn zieret, Wenn sie sich verschönern will.

Daß Minerva, die bescheibne, Jüngserlich und blau von Augen, Diese Mode mitzumachen Ihren armen Kauz gerupft.

Daß ber Liebe schöne Mutter Selbst ihr Tanbenpaar entsiebert, Ja die Febern von dem Helme Ihrem Kriegesgott entwandt.

Und daß sich die hohe stolze Juno, Jupiters Gemahlin, Bon dem Schweise ihres Pfauen Einen Feberbusch gemacht.

Billig reizt euch bas Berlangen, Holbe Töchter unfrer Tiber, Mit den Federn in den Locken Götterfrauen gleich zu sehn.

Aber hinter jener Ume Seh' ich einen Sathr lauschen, Der euch ins Gesichte lachend Unterm Ziegenbarte knurrt,

Und euch zuruft: "Liebe Damen! Diese Febern, die ihr traget, Fliegen freilich; doch ihr flieget Mit dem Hirnchen weiter um. "Sind nicht bunte Pfauenfedern, Richt die Federn weißer Tauben, Sind die Federn ber Berehrer, Die ihr jeden Tag berupft."

Unverschämter Satyr, schließe Deine tückich bittre Lippe! Unfre schönen Römerinnen Sind so ingendreich als schön.

Jest noch wallt in ihrem Busen Der Lucretia alt Geblüte, Und ihr Herz und ihre Seele Sind voll Zärtlichkeit und Treu'.

# Meugriechisch - Epirotische Beldenlieber.

L

Sind Gefilde Türkisch worden, Soust Besitz der Albanesen; Stergios ist noch am Leben, Reines Bascha's achtet er. Und so lang es schneit hier oben, Beugen wir den Türken nicht. Setzet eure Borhut dahln, Wo die Wölse nistend hecken! Sen der Sklave Stadtbewohner; Stadtbezirk ist unsern Braven Wüster Felsen Klippenspalte. Eh' als mit den Türken leben, Lieber mit den wilden Thieren!

## П.

Schwarzes Fahrzeug theilt bie Welle Rächst ber Ruste von Rassanbra, Ueber ihm Die ichwarzen Segel, Ueber ihnen himmeleblaue. .. Rommt ein Türkenschiff eutgegen, Scharlachwimpel weben glanzend. "Streich bie Segel unverzüglich, Nieber lag bie Cegel bu!" Nein ich streiche nicht die Gegel; Nimmer laß ich fie herab. Droht ihr boch, als mar' ich Brautchen, Brautchen, bas zu ichreden ift. Jannie bin ich, Cohn bes Stathas, Gibam bes Bufobalas. Frisch Gesellen, frisch zur Arbeit! Auf zum Borbertheil bes Schiffes! Türkenblut ift zu vergießen, Schont nicht ber Ungläubigen. -Und mit einer flugen Wendung Beut bas Türkenschiff bie Spite; Jannis aber schwingt hinauf sich, Mit bem Gabel in ber Fauft; Das Gebälfe trieft vom Blute Und gerothet find die Wellen. Allah! Allah! fchrein um Gnabe Die Ungläubigen auf ben Anieen. Traurig Leben, ruft ber Sieger, Bleibe ben Besiegten nun!

### Ш.

Beuge, Bafos, bem Bafca, Beuge bem Begire bich. Warft bur vormals Armatole. Landgebieter wirst bu num. "Bleibt nur Liafos am Leben, Wird er nie ein Beugenber. Nur fein Schwert ist ihm der Bascha, Ift Begir bas Schiefigewehr." Ali Bajda, bas vernehmend, Burnt bem Unwillfommenen, Schreibt die Briefe, Die Befehle; So bestimmt er, mas zu thun: Beli Buelas, eile fraftig Durch die Stäbte, burch bas Land, Bring mir Liatos zur Stelle, Lebend sen er ober tobt! Guelas ftreift nun burch bie Begenb, Auf die Rämpfer macht er Jagb, Forfcht fie aus und überrascht fie, An der Borbut ift er ichon. Kontogiakupis, ber fcbreit nun Bon bes Bollwerts hohem Stanb: Berghaft, Kinber mein! jur Arbeit, Rinder mein, jum Streit hervor! Liatos ericheint bebenbe, Balt in Babnen fest bas Schwert.

Tag und Nacht ward nun geschlagen, Tage drei, der Nächte drei. Albaneserinnen weinen, Schwarz in Tranersleid gehüllt; Beli Guelas kehrt nur wieder, Hingewürgt im eignen Blut.

#### IV.

Beld Getble? we entftebt es? Welch gewaltiges Erschüttern? Sind es Stiere vor bem Schlachtbeil, Bild Gethier im grimmen Rampfe? Rein! Butovalas, jum Rriege Fünfzehnhundert Rämpfer führend, Streitet gwischen Rerafovon Und bem großen Stadtbegirt. Flintenschiffe wie bes Regens, Rugeln, wie ber Schlofen Schlag! -Blondes Mädchen ruft herunter Bon bem Ueberpforten - Fenfter: Balte Janny bas Gefecht an, Diefes Laben, biefes Schiegen! Laft ben Staub bernieber finten, Lag ben Bulverbunft verweben, Und fo gablet eure Krieger, Daf ihr miffet, wer verloren! Dreimal gabite man die Türken, Und vierhundert Tobte lagen, Und wie man bie Rämpfer zählte, Dreie nur verblichen ba.

#### · **v**.

Ausgeherrschet bat bie Sonne. Bu bem Führer fommt bie Menge: Auf, Gefellen, ichopfet Baffer, Theilt euch in das Abendbrob! Lamprafos bu aber, Reffe, Setze bich an meine Seite: Trage fünftig biefe Baffen! Du nun bift ber Rapitan. Und ihr andern braven Krieger, Faffet ben vermaif'ten Gabel. Bauet grune Fichtenzweige, Flechtet fie jum Lager mir; Führt ben Beichtiger zur Stelle. Dag ich ihm befennen moge. Ihm enthülle, welchen Thaten 3ch mein Leben zugekehrt. . Dreißig Jahr bin Armatole, Zwanzig Jahr ein Kämpfer schon; Run will mich ber Tob erichleichen, Das ich wohl zufrieden bin. Frisch nun mir bas Grab bereitet, Dag es boch feb und geräumig, Aufrecht baß ich fechten könne, Könne laben bie Biftolen. Rechts will ich ein Fenster offen, Daß die Schwalbe Frühling fünde, Dag bie Nachtigall vom Maien Allerlieblichftes berichte.

#### VI.

Der Ofpmpos, ber Kiffavos, Die zwei Berge haberten: Da entgegnend sprach Olympos Alfo zu bem Riffaros: "Nicht erhebe bich, Riffave, Türfen = bu Getretener. Bin ich boch ber Greis Olympos, Den bie gange Welt vernahm. 3mei und fechzig Gipfel gabl' ich Und zweitaufend Quellen far; Jeber Brunn bat feinen Wimpel, Seinen Rampfer jeter Zweig. Auf ben bochften Gipfel bat fich Dir ein Abler aufgefest, Faßt in feinen mächt'gen Rlauen Gines Belben blutenb Baupt." "Cage, Baupt! wie ift's ergangen? Fielest bu verbrecherisch?" Speife, Bogel, meine Ingend, Meine Mannheit fpeile nur! Ellenlänger machi't bein Flugel, Deine Rlaue fpannenlang. Bei Louron, in Xeromeron Lebt' ich in bem Kriegerftanb, So in Chasia, auf'm Olympos Rämpft' ich bis ins zwölfte Jahr. Sechzig Aga's ich erschlug fie, 3hr Gefild verbrannt' ich bann;

Die ich fonst noch niederstreckte Türken, Albaneser auch, Sind zu viele, gar zu viele, Daß ich sie nicht zählen mag. Nun ist meine Reihe kommen, Im Gesechte fiel ich brav.

#### Charon.

#### VII

Die Bergeshöhn warum fo fcmarz? Wober bie Bollenwoge? Ift es ber Sturm, ber broben tampft, Der Regen, Gipfel peitschenb? Richt ift's ber Sturm, ber broben fampft, Nicht Regen, Gipfel peitschenb; Rein Charon ift's, er fauf't einber; Entführet bie Berblichnen: Die Jungen treibt er vor sich bin, Schleppt binter fich die Alten; Die Jüngsten aber, Sänglinge, In Reih' gehentt am Sattel. Da riefen ihm bie Greise gu, Die Jünglinge sie frieten: "D Charon, halt! balt am Gebeg', Balt an beim fühlen Brunnen! Die Alten da erquiden fich, Die Jugend ichlenbert Steine; Die Knaben zart zerftreuen fich Und pflücken bunte Blumeben." Richt am Gebege halt' ich ftill, 3ch halte nicht am Brunnen; Bu icopfen tommen Weiber an. Ertennen ihre Rinber, Die Männer auch ertennen fie, Das Trennen wird unmöglich.

# Mengriechische Siebe-Skolien.

· 1.

Diese Richtung ist gewiß, Immer schreite, schreite! Finsterniß und hinderniß Drängt mich nicht zur Seite.

Endlich leuchtest meinem Pfab, Luna! Kar und golden; Jummer fort und immer grad Geht mein Weg zur Holden.

Nun ber Fluß die Pfabe bricht, Ich zum Rachen schreite, Leite, liebes Himmelslicht! Mich zur andern Seite.

Seh' ich boch bas Lämpchen schon Aus der Hitte schimmern; Laß um deinen Wagenthron Alle Sterne glimmern. 2

Immerhin und immerfort, Allzuschön erscheinend, Folgt sie mir von Ort zu Ort, Und so hab' ich weinend

Ueberall umfonst gefragt, Feld und Flur burchmeffen; Auch hat Fels und Berg gesägt: Kannst sie nicht vergessen.

Wiese sagte: Geh nach Haus, Laß bich bort bebauern; Siehst mir gar zu traurig aus, Möchte felber trauern.

Endlich fasse bir ein Herz Und begreif's geschwinder: Lachen, Weinen, Lust und Schmerz Sind Geschwisterkinder.

# Einzelne.

Bebe felbst die Hindernisse, Reige bich berab, Cypresse! Daß ich beinen Gipfel tuffe Und bas Leben bran vergesse.

Eure Gärtnerei zu lernen Könnte nimmermehr verlangen; Mein Jasmin ist fortgegangen, Meine Rose weilt im Fernen.

Die Nachtigall, fie war entfernt, Der Frithling lockt fie wieber; Bas Neues hat fie nicht gelernt, Singt alte, liebe Lieber.

Luna, solcher hohen Stelle Weiten Umblid neid' ich bir; Sen auch der Entfernten helle, Aber äugle nicht mit ihr. Liebevoll und frank und frei Riefst du mich heran; Langsam geh' ich nun vorbei: Siehst du mich denn an?

Ringlein lauft! geschwind, ihr Fraun! Möcht' nicht weiter wandeln; Gegen Aug' und Augenbraun Wollt' ich sie verhandeln.

Ach Cypresse, hoch zu schauen, Mögest du bich zu mir neigen; Habe dir was zu vertrauen, Und dann will ich ewig schweigen.

Harre lieblich im Khanentranze, Blondes Mädchen, bleib' er unverlett, Auch wenn Luna in Orion's Glanze Wechselscheinend sich ergött.

Beiß ich boch, zu welchem Glud Mäbchen mir emporblüht, Benn ber feurig schwarze Blid Aus ber Milch hervorsieht. Bon der Rose meines Herzens Pflüdtest Blätter nach Gefallen, Sind vor Gluth des Scheideschmerzens All die andern abgefallen.

Liebt' ich dich als Kleine, Kleine, Jungfran warst du mir versagt: Wirst doch endlich noch die Meine, Wenn der Freund die Wittwe fragt.

## Das Strangchen.

Altböhmifc.

Wehet ein Lüftchen Aus fürstlichen Wäldern; Da läufet das Mädchen, Da läufet es zum Bach, Schöpft in befchlagne Eimer das Wasser.

Borsichtig, bedächtig Bersteht sie zu schöpfen. Am Fluffe zum Mädchen Schwimmet ein Sträußchen, Ein buftiges Sträußchen Bon Beilchen und Rosen.

Wenn ich, bu holdes Blumchen, es wührte, Wer dich gepflanzet In loderen Boden; Wahrlich! dem gab' ich Ein goldenes Ringlein.

Wenn ich, bu holdes Sträußchen, es wüßte, Wer bich mit zartem Baste gebunden; Wahrlich! bem gab' ich Die Nadel vom Haare.

Wenn ich, bu holbes Blitmchen, es wüßte, Wer in ben tühlen Bach bich geworfen; Wahrlich! bem gäb' ich Wein Kränzlein vom Haupte.

Und so verfolgt sie Das eilende Sträußchen, Sie eilet vorauf ihm, Bersucht es zu fangen: Da fällt, ach! da fällt sie Ins kühlige Wasser.

## Rlaggefang.

Brifd.

So singet laut ben Pillalu Zu mancher Thräne Sorg' und Roth: Och orro orro ollalu, O weh bes Herren Kind ist tobt!

Bu Morgen, als es tagen wollt', Die Eule tam vorbeigeschwingt, Rohrbommel Abends tont im Rohr. Ihr nun die Tobtenfänge singt: Och orro orro ollalu.

Und sterben du? warum, warum Berlassen beiner Eltern Lieb'? Berwandten Stammes weiten Kreis? Den Schrei des Bolles hörst du nicht: Och orro orro ollalu.

Und scheiben soll die Mutter, wie, Bon ihrem Liebchen schön und suß? Barft du nicht ihres Herzens Herz, Der Puls, der ihm das Leben gab? Och orro orro ollalu.

Den Knaben läßt ste weg von sich, Der bleibt und wes't für sich allein, Das Frohgesicht, sie sieht's nicht mehr, Sie saugt nicht mehr den Jugendhauch. Och orro orro ollalu. Da sehet hin an Berg und Steg! Den Userkreis am reinen See, Bon Walbesede, Saatenland, Bis nah heran zu Schloß und Wall. Och orro orro ollalu.

Die Jammer-Nachbarn bringen her, Mit hohlem Blid und Athem schwer; Sie halten an und schlängeln fort Und singen Tod im Todtenwort: Och orro orro ollalu.

So singet laut ben Pillalu Und weinet, was ihr weinen wollt! Och orro orro ollalu, Des herren einz'ger Sohn ist fort.

# Bochländisch.

Matt und beschwerlich, Bandernd ermüdigt, Klimunt er gesährlich, Nimmer befriedigt; Felsen ersteigt er, Bie es die Kraft erlaubt, Endlich erreicht er Gipfel und Bergeshaupt.

Hat er mühselig Also den Tag vollbracht, Nun wär' es thörig, Hätt' er darauf noch Acht. Froh ist's unsäglich Sigendem hier, Uthmend behäglich An Geishirtens Thür'.

Speif' ich und trinke nun, Wie es vorhanden, Sonne sie sinket nun Allen den Landen; Schmedt's doch heut Abend Niemand wie mir, Sizend mich labend An Geishirtens Thir'.

#### An die Cicade,

nach bem Unafreen.

Gelig bift bu, liebe Rleine, Die bu auf ber Baume Zweigen, Bon geringem Trant begeiftert, Singend, wie ein Ronig lebeft! Dir gehöret eigen alles, Bas bu auf ben Felbern fiebeft, Alles, mas bie Stunden bringen; Lebeft unter Adereleuten, Ihre Freundin, unbeschäbigt, Du ben Sterblichen Berehrte, Gugen Frühlings füßer Bote! Ja, bich lieben alle Mufen, Phobus felber muß bich lieben, Gaben bir bie Giberftimme; Dich ergreifet nie bas Alter, Weise, garte, Dichterfreundin, Dhne Fleifch und Blut Geborne, Leibenlofe Erbentochter, Faft ben Göttern zu vergleichen.

noten.

## Neber Goethe's Harzreise im Winter.

Einladungsschrift

201

Dr. Mannegießer,

Rector bes Somnafiums ju Prenglau.

December 1820.

Dieses kleine Heft, vom Berfasser freundlich zugesandt, gab mir die angenehme Berankassung, die sonderbaren Bilber früherer Jahre aus den Letheischen Fluthen wieder hervorzurusen; wobei ich zu bewundern hatte, daß mein sumiger Ausseger, dem die wunderlichen Besonderheiten jenes Winterzuges keineswegs bekannt sehn konnten, dennoch, durch wenige Andeutungen geleitet, die Eigenheiten des Berhältnisses, die Wesenheit des Zustandes und den Sinn des obwaltenden Gefühls durchdringlich erkannt und ausgesprochen.

Nachdem ich mir nun jene für mich sehr bebeutenden Tage wieder zurückgerufen, so kann ich nicht unterlassen einiges zu erwiedern, und wie es bei mir aufgeregt worden, niederzuschreiben.

Schon früher hatte ich die Ehre erlebt, daß geistreich nachspurende Männer meine Gedichte zu entwickeln sich bestrebten, ich nenne Morit und Delbrud, welche beibe in das Angedeutete, Berschwiegene, Geheinmisvolle bergestalt eindrangen, daß sie mich selbst in Berwunderung setzen; wie ich benn von Letztgenanntem nur anführen will, daß er in den Gedichten an Lida größere Zartheit als in allen sibrigen ausgespurt.

Gleiches Wohlwollen erzeigt mir nun herr Dr. Kannegießer, wofür ich ihm einen öffentlich ausgesprochenen Dank vertraulich erwiedere und, nach seinem Bunsch, über das genannte Gedicht auch meinerseits einige Aufklärung versuche.

Was von meinen Arbeiten burchaus, und so auch von den kleinern Gedichten gilt, daß sie alle, durch mehr oder minder bedeutende Gelegenheit aufgeregt, im unmittelbaren Anschauen irgend eines Gegenstandes versaßt worden, deßhalb sie sich nicht gleichen, darin jedoch übereinkommen, daß bei besondern äußern, oft gewöhnlichen Umständen, ein Allgemeines, Inneres, Höheres dem Dichter vorschwebte.

Weil nun aber bemjenigen, ber eine Erklärung meiner Gebichte unternimmt, jene eigentlichen, im Gebicht nur angebeuteten, Anlässe nicht bekannt sehn können, so wird er den innern, höbern, faßlichern Sinn vorwalten lassen; ich habe auch hiezu, um die Boeste nicht zur Brose herabzuziehen, wenn mir bergleichen zur Kenntnif gekommen, gewöhnlich geschwiegen.

Das Gebicht aber, welches ber gegenwärtige Erklärer gewählt, die Harzreise, ist sehr schwer zu entwickln, weil es sich auf die allerbesonbersten Umstände bezieht; und doch hat er sehr viel geleistet, indem er das Angedeutete genugsam herausahnete, wodurch ich mich stellenweise in Berwunderung geseht und bewogen sühle, solgendes zu näherer Austlärung zu eröffnen.

In meinen biographischen Bersuchen würde jene Epoche eine bedeutende Stelle einnehmen. Die Reise ward Ende Rovembers 1777 gewagt. Sanz allein, zu Pferde, im drohenden Schnee, unternahm der Dichter ein Abenteuer, das man bizarr nennen könnte, von welchem jedoch die Motive im Gedicht selbst leise angedeutet sind.

Dem Geier gleich, Der, auf schweren Morgenwolken Mit sanstem Fittig ruhend, Rach Beute schaut, Schwebe mein Lieb.

Der Reisenbe verläßt am frühften Wintermorgen seinen, im Angenblid behaglich-gastfreundlichen, Thüringischen Wohnste, wo ihn später eine zweite Baterstadt beglückte, er reitet nordwärts berganf; ein schwerer, schneebrohender himmel wälzt sich ihm entgegen. Denn ein Gott hat Jedem seine Bahn Borgezeichnet, Die der Glückliche Rasch zum freudigen Ziele rennt.

Begonnene Ansführung eines bedenklichen und beschwerkichen Uniternehmens stählt ben Muth und erheitert den Geist. Der Dichter gebenkt seines bisherigen Lebensganges, den er glücklich nennen, dem er den schönsten Erfolg versprechen darf.

> Wem aber Unglud Das Herz zusammenzog, Er sträubt vergebens Sich gegen die Schranken Des ehernen Fadens, Den die doch bittre Scheere Nur einmal löst.

Aber sogleich gebenkt er eines Unglicklichen, Digmuthigen, um beffentwillen er eigentlich bie Fahrt unternommen.

Als der Dichter den Werther geschrieben, um sich wenigsens persönlich von der damals herrschenden Empfindsamkeits-Krankheit zu befreien, mußte er die große Unbequemlichkeit erleben, daß man ihn gerade diesen Gesinnungen günstig hielt. Er mußte manchen schriftlichen Andrang erdulden, worunter ihm besonders ein junger Mann aufstel, welcher schreibsieligsberedt und dabei so ernstlich durchdrungen von Nißbehagen und selbstischer Qual sich zeigte, daß es unmöglich war, nur irgend eine Persönlichkeit zu denken, wozu diese SeelsCuthüllungen passen möchten. Alle seine wiederholten zudringlichen Aeußerungen waren anziehend und abstoßend zugleich, daß endlich, bei einer immer aufgesorderten und wieder gedämpsten Theilnahme, die Reugier rege ward, welchen Körper sich ein so wunderslicher Geist gebildet habe? Ich wollte den Kingling sehen, aber unerkannt, und deshalb hatte ich mich eigentlich auf den Weg begeben.

In Dickichtschauer Drängt sich das rauhe Wild.

Der Reisende gelangt auf die nächsten Bergeshöhen; immer wintershafter zeigt sich die Landschaft, einsam und öde starrt alles umher, nur flüchtiges Wild deutet auf kümmerlichen Zustand. Nun blickt er über gefrorne Teiche, Seen, auch eine Stadt kommt ihm zu Gesicht.

Und mit ben Sperlingen Haben längst bie-Reichen In ihre Sümpfe sich gesenkt.

Wer seine Bequemlichseiten aufopfert, verachtet gern biejenigen, die sich barin behagen. Jäger, Soldaten, milhsam Reisende bedürfen gutes Muthes, der sich leicht zu Uebermuth steigert. Unser Reisender hat alle Bequemlichseiten zurückgelassen und verachtet die Städter, deren Zustand er gleichnismeise schmählich berabset.

Wahrscheinlich ist ein wundersamer Drudfehler daher entstanden, daß Setzer ober Corrector die Reichen, die ihm keinen Sinn zu geben schienen, in Reiher verwandelte, welche doch auf einiges Berhältniß zu den Rohrsperlingen hindeuten möchten. In der vorletzten Ausgabe stehen jene, diese in der letzten.

Leicht ist's folgen bem Wagen, Den Fortuna führt, Wie der gemächliche Troß Auf gebesserten Wegen Hinter des Fürsten Sinzug.

Der Dichter kehrt wieder zu seiner eigenen gunstigen Lebensepoche zurud, ohne sich irgend ein Berdienst anzumaßen, ja er spricht von den augenblicklichen Glüdsvortheilen beinahe mit Geringschätzung.

> Aber abseits, wer ist's? Ins Gebitsch verliert sich sein Pfad, Hinter ihm schlagen

Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Debe verschlingt ihn.

Das Bild des einsamen, menschen = und lebensseindlichen Ringlings kommt ihm wieder in den Sinn, er malt sich's ans.

Ach wer heilet die Schmerzen Deß, dem Balsam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Ans der Fälle der Liebe trank! Erst verachtet, nun ein Berächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ung'nilgender Selbstsucht.

Er fährt fort ihn zu beklagen.

Ift auf beinem Pfalter, Bater ber Liebe, ein Ton Seinem Ohr vernehmlich So erquide fein Herz! Deffne den umwöllten Blid Ueber die taufend Quellen Neben dem Durstenden In der Wisste.

Seine herzliche Theilnahme ergießt sich im Gebet. Die Auslegung bieser Strophen ist meinem freundlichen Commentator besonders gelungen; er hat das Herzliche derselben innigst gefühlt und entwickelt.

> Der du der Freuden viel schaffst, Jedem ein übersließend Maaß, Segne die Brüder der Jagd, Auf der Fährte des Wilds Wit jugendlichem Uebermuth Fröhlicher Mordsucht,

Späte Rächer bes Unbilds, Dem schon Jahre vergeblich Wehrt mit Knitteln ber Bauer.

Der Dichter wendet seine Gedanken zu Leben und That hin, erinnert sich seiner engverbundenen Freunde, welche gerade in dieser Juhreszeit und Witterung eine bedeutende Jagd unternehmen, um das in gewisser Gegend sich mehrende Schwarzwildpret zu bekämpsen. Sehen diese Lustpartie war es, welche jene vertrante Gesellschaft aus der Stadt zog, dem Dichter Raum und Gelegenheit zu seiner Wanderung darbietend. Er trennte sich, mit dem Bersprechen, bald wieder unter ihnen zu sehn.

Aber ben Einfamen hüll' In beine Goldwolken! Umgieb mit Wintergrün, Bis die Rose wieder heranreift, Die feuchten Haare, O Liebe, beines Dichters!

Run aber kehrt er zu sich selbst zurud, betrachtet seinen bebenklichen Bustand und ruft ber Liebe, ihm zur Seite zu bleiben.

Hier ift ber Ort zu bemerken, daß man sich bei Auslegung von Dichtern immer zwischen bem Wirklichen und Iveellen zu halten habe. In ber siebenten Strophe heißt Liebe das unbefriedigte, dem Menschen zwar inwohnende, aber von außen zurückgewiesene Bedürfniß; in der achten Strophe ist unter Bater der Liebe das Wesen gemeint, welchem alle übrigen die wechselseitige Neigung zu danken haben; hier in der zehnten ist unter Liebe das edelste Bedürfniß geistiger, vielleicht auch kövperlicher Bereinigung gedacht, welches die Einzelnen in Bewegung setzt und, auf die schönste Weise, in Freundschaft, Gattentreue, Kinderpietät und ausgerdem noch auf hundert zarte Weisen befriedigt und sebendig erhält.

Mit ber bämmernben Fadel Leuchtest du ihm Durch die Furten bei Nacht, Ueber grundlose Wege Auf öben Gesilben; Mit dem tausendsfardigen Morgen Lachst du ins Herz ihm; Mit dem beizenden Sturm Trägst du ihn hoch empor; Winterströme stürzen vom Felsen In seine Psalmen.

Er schildert einzelne Beschwerlichkeiten bes Augenblicks, die ihn peinlich ansechten, aber in Gebanken an die entfernten Geliebten frohmuthig überstanden werden.

> Und Altar bes lieblichsten Danks Birb ihm bes gefürchteten Gipfels Schneebehangner Scheitel, Den mit Geisterreihen Kränzten ahnende Böller.

Ein wichtiger, völlig ibeell, ja phantastisch erscheinenber Punkt, über bessen Realität der Dichter schon manchen Zweisel erleben umste, wovon aber ein sehr erfreuliches Document noch in seinen Händen ist.

Ich stand wirklich am zehnten December in der Mittagsstunde, gränzenlosen Schnee überschauend, auf dem Gipfel des Brodens, zwischen jenen ahnungsvollen Granitklippen, über mir den vollkommen klarsten Himmel, von welchem herab die Sonne gewaltsam brannte, so daß in der Bolle des Ueberrocks der bekannte branstige Geruch erregt ward. Unter mir sah ich ein unbewegliches Wogenmeer nach allen Seiten die Gegend überdecken und nur durch höhere und tiesere Lage der Bollenschichten die darunter befindlichen Berge und Thäler andeuten.

Die herrliche Erscheinung farbiger Schatten, bei untergehender Sonne, ift in meinem Entwurf ber Farbenlehre im 75sten g. umftändlich beschrieben.

Du stehst mit unerforschtem Busen Geheinmisvoll offenbar Ueber der erstaunten Welt, Und schanst aus Wolken Auf ihre Reiche und Herrlichkeit, Die du aus den Abern deiner Brilder Neben dir wässerst. Hier ist leise auf den Bergdau gedeutet. Der unerforschte Busen bes Hamptgipfels wird den Abern seiner Brilder entgegengesetzt. Die Metalladern sind gemeint, aus welchen die Reiche der Welt und ihre Herrlichsteit gewässert werden.

Sine vorläufige Anschauung bieser wichtigen Geschäftsthätigkeit sich zu verschaffen, welches ihm auch gelang, veranlaßte zum Theil das seltsame Unternehmen, wovon das gegenwärtige Gedicht allerdings mysteriose, schwer zu beutende Spuren enthält.

Das Thema besselben ware also wohl solgenbermaßen auszusprechen: Der Dichter, in boppelter Absicht, ein unmittelbares Anschauen bes Bergbaues zu gewinnen und einen jungen, äußerst hopochondrischen Selbstquäler zu besuchen und aufzurichten, bedient sich ber Gelegenheit, daß engverbundene Freunde zur Winterjagdlust ausziehen, um sich von ihnen auf turze Zeit zu trennen.

So wie sie die rauhe Witterung nicht achten, unternimmt er, nach seiner Seite hin, jenen einsamen wunderlichen Ritt. Es glückt ihm nicht nur seine Wünsche erfüllt zu sehen, sondern auch durch eine ganz eigene Reihe von Anlässen, Wanderungen und Zufälligkeiten auf den beschneiten Brodengipfel zu gelangen. Bon dem, was ihm während dieser Zeit durch den Sinn gezogen, schreibt er zulest kurz, fragmentarisch, geheimnisvoll, im Sinn und Ton des ganzen Unternehmens, kaum geregelte rhythmische Zeilen.

Durch einen ziemlichen Umweg schließt er sich wieder an die Brilder ber Jagd, theilt ihre tagtäglichen heroischen Frenden, um Nachts, in Gegenwart einer prassellnden Kaminflamme, sie durch Erzählung seiner wunderlichen Abenteuer zu ergößen und zu rühren.

Mein werther Commentator wird hieraus mit eigenem Bergnügen ersehen, wie er so vollkommen zum Berständniß des Gedichtes gelangt seh, als es ohne die Renntniß der besonders vorwaltenden Umstände möglich gewesen; er sindet mich an keiner Stelle mit ihm in Widerstreit,

und wenn das Reelle hie und da das Ideelle einigermaßen zu beschränken scheint, so wird doch dieses wieder erfreulich gehoben und ins rechte Licht gestellt, weil es auf einer wirklichen, doch würdigen Base emporgehoben worden. Giebt man nun aber dem Erstärer zu, daß er nicht gerade beschränkt sehn soll, alles, was er vorträgt, aus dem Gedicht zu entwickln, sondern daß er uns Freude macht, wenn er manches verwandte Gute und Schöne an dem Gedicht entwicklt, so darf man diese kleine, gehaltreiche Arbeit durchaus billigen und mit Dank erkennen.

#### Meber bas fragment:

## Die Geheimniffe.

#### 1816.

Eine Gesellschaft studirender Jünglinge, in einer der ersten Städte Nordbeutschlands, haben ihren freundschaftlichen Zusammenkünften eine gewisse Form gegeben, so daß ste erst ein dichterisches Werk vorlesen, sodann über dasselbe ihre Meinungen wechselseitig eröffnend, gesellige Stunden nützlich hindringen. Derselbe Berein hat auch meinem Gedichte:

#### Die Beheimniffe

überschrieben, seine Ausmerkamkeit gewibmet, sich barüber besprochen, und als die Meinungen nicht zu vereinigen gewesen, den Entschluß gesaßt, bei mir anzufragen, inwiesern es thunlich seh diese Räthsel auszuklären; wobei sie mir zugleich eine gar wohl haltbare Meinung mitgetheilt, worin die meisten mit einander übereingekommen. Da ich nun in dem Antrage und der Art desselben so viel guten Willen, Sinn und Anstand sinde; so will ich hierauf um so lieber eine Erklärung geben, als jenes räthselhafte Product die Auslegungsgade schon manches Lesers beschäftigt hat, und ich in meinen schriftstellerischen Bekenntnissen wohl sobald an die Epoche nicht gelangen möchte, wo diese Arbeit veranlaßt und sogleich auf einmal in so kurzer Zeit auf den Punkt gedracht worden, wie man sie kennt, alsdann aber unterbrochen, und nie wieder vorgenommen wurde; es war in der Mitte der achtziger Jahre.

Ich darf voraussetzen, daß jenes Gedicht selbst dem Leser bekannt sey, boch will ich davon folgendes erwähnen. Man erinnert sich, daß ein junger Ordensgeistlicher, in einer gedirgigen Gegend verirrt, zuletzt im freundlichen Thal ein herrliches Gedäude antrifft, das auf Wohnung von frommen

geheimnisvollen Männern beutet. Er findet daselbst zwölf Ritter, welche nach überstandenem sturmvollem Leben, wo Mühe, Leiden und Gesahr sich andrängten, endlich hier zu wohnen und Gott im Stillen zu dienen, Berpstichtung übernommen. Ein dreizehnter, den sie für ihren Obern erkennen, ist eben im Begriff, von ihnen zu scheiden, auf welche Art bleibt verdorgen; doch hatte er in den letzten Tagen seinen Lebenslauf zu erzählen angesangen, wovon dem neu angekommenen geistlichen Bruder eine kurze Andeutung, dei guter Aufnahme, zu Theil wird. Eine geheimsnisvolle Nachterscheinung sestlicher Kinglinge, deren Fackeln bei eiligem Lauf den Garten erbellen, macht den Beschluß.

Um nun die weitere Absicht, ja den Plan im Allgemeinen, und somit auch den Zweck des Gedichtes zu bekennen, eröffne ich, daß der Leser durch eine Art von ideellem Montserrat geführt werden und, nachedem er durch die verschiedenen Regionen der Berge, Felsen und Klippen-Höhen seinen Weg genommen, gelegentlich wieder auf weite und glückliche Ebenen gelangen sollte. Einen jeden der Rittermönche würde man in seiner Wohnung besucht und durch Anschauung klimatischer und nationaler Berschiedenheiten ersahren haben, daß die trefflichsten Männer von allen Enden der Erde sich hier versammeln mögen, wo jeder von ihnen Gott auf seine eigenste Weise im Stillen verehre.

Der mit Bruber Marcus herumwandelnde Leser oder Zuhörer wäre gewahr geworden, daß die verschiedensten Denk- und Empfindungsweisen, welche in dem Menschen durch Atmosphäre, Landstrich, Böllerschaft, Bedürfniß, Gewohnheit entwickelt oder ihm eingedrückt werden, sich hier am Orte in ausgezeichneten Individuen darzustellen und die Begier nach höchster Ausbildung, obgleich einzeln unvollkommen, durch Zusammenleben würdig auszusprechen berufen sepen.

Damit dieses aber möglich werbe, haben sie sich um einen Mann versammelt, der den Namen Humanus führt; wozu sie sich nicht entschlossen hätten, ohne sämmtlich eine Aehnlichseit, eine Aunäherung zu ihm zu sühlen. Dieser Bermittler nun will unvernnuthet von ihnen scheiden, und sie vernehmen, so betäudt als erbaut, die Geschichte seiner vergangenen Zustände. Diese erzählt jedoch nicht er allein, sondern jeder von den Zwölsen, mit denen er sämmtlich im Lause der Zeiten in Berührung gekommen, kann von einem Theil dieses großen Lebenswandels Nachricht und Auskunft geben.

Hier wurde sich dann gefunden haben, daß jede besondere Religion einen Moment ihrer höchsten Blüthe und Frucht erreiche, worin sie jenem obern Führer und Bermittler sich angenaht, ja sich mit ihm vollkommen vereinigt. Diese Spochen sollten in jenen zwölf Repräsentanten verkörpert und sixirt erscheinen, so daß man jede Anerkennung Gottes und der Tugend, sie zeige sich auch in noch so wunderbarer Gestalt, doch immer aller Ehren, aller Liebe würdig müßte gefunden haben. Und num konnte nach langem Zusammenleben Humanus gar wohl von ihnen schein, weil sein Geist sich in ihnen Allen verkörpert, Allen angehörig, keines eigenen irbischen Gewandes mehr bedarf.

Wenn nun nach diesem Entwurf der Hörer, der Theilnehmer, durch alle Länder und Zeiten im Geiste geführt, überall das Erfrenlichste, was die Liebe Gottes und der Menschen unter so mancherlei Gestalten hervorbringt, ersahren; so sollte darans die angenehmste Empfindung entspringen, indem weder Abweichung, Wisbrauch, noch Entstellung, wodurch jede Religion in gewissen Epochen verhaft wird, dur Erscheinung gekommen wäre.

Ereignet sich nun diese ganze Handlung in der Charwoche, ist das Hauptkennzeichen dieser Gesellschaft ein Areuz, mit Rosen umwunden; so läßt sich leicht voraussehen, daß die durch den Ostertag bestegelte ewige Dauer erhöhter menschlicher Zustände auch hier bei dem Scheiden des Humanus sich tröstlich würde offenbaret haben.

Damit aber ein so schöner Bund nicht ohne Haupt und Mittelsperson bleibe, wird durch wunderbare Schickung und Offenbarung der arme Bilgrim Bruder Marcus in die hohe Stelle eingesetzt, der ohne ausgebreitete Umsicht, ohne Streben nach Unerreichbarem, durch Demuth, Ergebenheit, treue Thätigleit im frommen Kreise, gar wohl verdient, einer wohlwollenden Gesellschaft, so lange sie auf der Erde verweilt, vorzustehen.

Ware dieses Gebicht vor dreißig Jahren, wo es ersonnen und angesangen worden, vollendet erschienen, so wäre es der Zeit einigermaßen vorgeeilt. Auch gegenwärtig, obgleich seit jener Epoche die Ideen sich erweitert, die Gesubel gereinigt, die Ansichten ausgeklärt haben, wilrde man das nun allgemein Anerkannte im poetischen Kleide vielleicht gerne sehen, und sich daran in den Gesinnungen besessigen, in welchen ganz allein der Mensch, auf seinem eigenen Montserrat, Glück und Ruhe sinden kann.

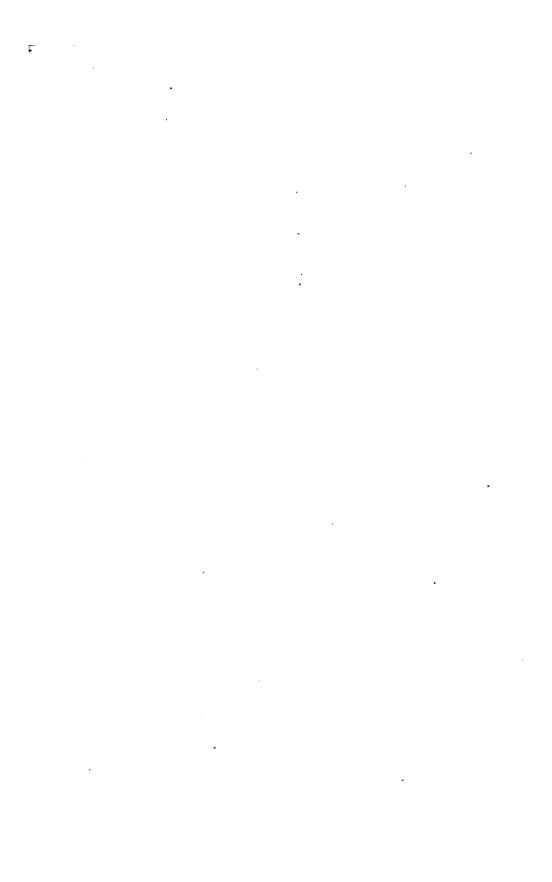

•

•

•





